

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Bought from Röhrscheid, Bonn



Vet Ger III B. 738

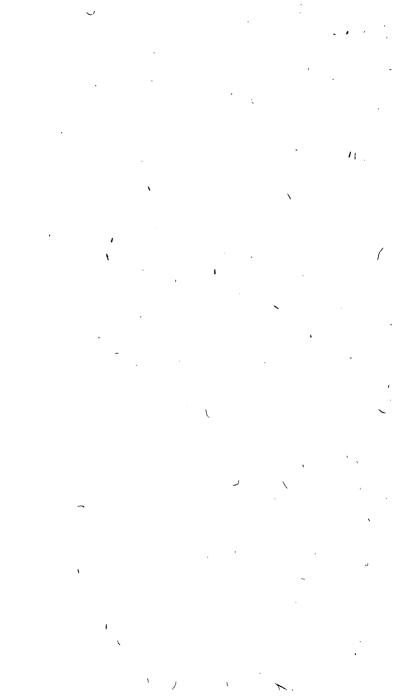

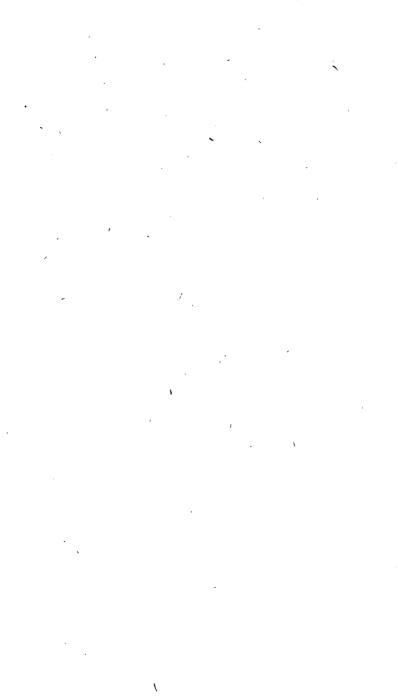

## Friedrichs von Schiller

# sammtliche Werke.

3 mblfter Banb.

Dis allergnadigften Privilegien gegen den Rathbrud und Bertauf bet Blachbrude.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1815.



## Inhalt biefes Bandes.

| . Seit                                                                                  | e  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uebersetung des Tranerspiels Phabra von Racine.                                         | I. |
| Der Parafit ober bie Runft fein Glud ju mas den. Gin Luftfpiel nach bem Frangoffichen 9 | 1  |
| Der Reffe als Ontel, Lustspiel aus dem Französ                                          | ·  |
| Afchen des Picard 21                                                                    | I  |
| Racias, als:                                                                            |    |
| Fragment und Plan bes Demetrius 29                                                      | 3  |
| Plan und Fragment bes bramatifchen Gebichts:                                            |    |
| 2Barbed 36                                                                              | 9  |
| plan des Tranerspiels: bie Malthefer 39                                                 | 9  |
| Plan eines Drama: bie Rinder bes Saufes. 41                                             | 9  |
| Nacherinnerung des herausgebere jum IV. Bande,                                          | ,  |
| nebft einem Rachtrage jum Geifterfeber. 43                                              | 3  |

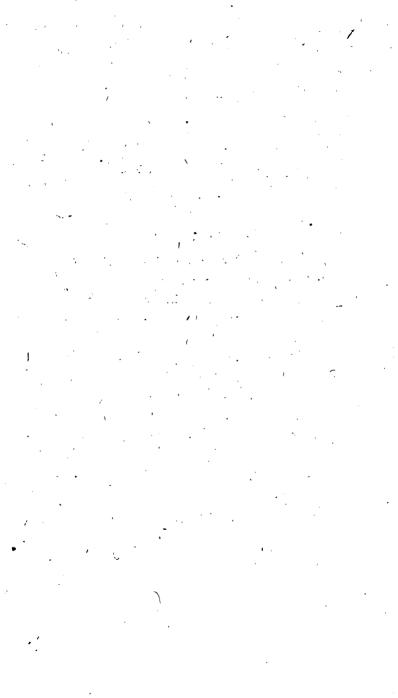

# Phádra,

Erauer spiel

DOR

Racine.

### Per son en

Thefens, Ronig von Athen.

Phabra, feine Semablinn, Cochter Des Minos und ber Pafiphae.

Sippolpt, Sohn des Thefeus und der Antlope, Roniginn der Amazonen.

Aricia, aus bem toniglichen Gefchlechte ber Pallantiden gu Athen.

Eberamen, Erzieher bes Sippolpt.

Denone, Amme und Bertraute ber Phabra.

Ismene, Bertraute bet Aricia.

Panope, vom Gefolge ber Phabra.

## Erster Aufzug.

Erfter Auftritt.

hippolpt, Theramen.

Aippolyt.

Beschloffen ift's, ich gehe, Theramen!
Ich scheide von dem lieblichen Erdzene;
Richt langer trag' ich's, mußig bier zu weilen,
In diesen Zweiseln, die mich angstigen.
Sechs Monde weilt mein Bater schon entfernt;
Richts will von seinem theuren Haupt verlauten,
Richts non dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

Theramen.

Wohin, v. herr, willst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon Die bevden Weere, die der Isthmus trennt; Nach Theseus fragt' ich an ben Ufern, wo Der Acheron im Todtehreiche schwindet; Elis hab' ich durchfucht, ben Tanarus Ließ ich im Mücken, ja an's Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Inarus . hippolnt. . . .

Salt, Freund, und fprich mit Chrfurcht von dem Ronig ? Unwurd'ge Urfach' halt ihn nicht jurud; Entfagt hat er dem wilden Recht der Jugend; Phabra hat seinen flücht'gen Sinn gefesselt, Und fürchtet feine Nebenbuhl'rinn mehr. Genug. ich such' ihn, folge meiner Pflicht, Und fliebe diesen Det, der mich beangstigt.

Theramen.

Bie, herr, feit wann benn fürchtest du Gefahr In diesem ftillen Land, bas beiner Kindheit So theuer war, wohin bu bich so gern Geflüchtet aus bem rauschenden Athen? Bas kann bich hier bedroben ober kranken?

South Transport to the state of the

### Theramen.

Dein Rummer ist es, Phadra hier zu sehen —
Stiesmutterlich gesinnt, sab sie dich kaum,
Gleich übte sie verderblich ihre Macht;
Dich zu verbannen war ihr erstes Berk.
Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen,
Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand.
Und welches Unheil kann ein Beib dir bringen,
Das stirbt, und das entschlossen ist zu sterben?
Die Unglückelige wird einem Schmerz
Zum Raub, den sie mit Eigensinn verbirgt;
Sie ist der Sonne mud' und ihres Lebens;
Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen ?

Richt ihr ohnmacht'ger haß ift's, was ich farchte, Sanz eine andre Feindinn will ich flichn; Es ift Aricia, ich will's gestehn,
Die letzte jenes ungliedfel'gen Stamms,
Der gegen uns feindselig sich verschworen.
Theramen.

Anch du verfolgst sie, Herr? Die bolde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Bruder schwarze Meuteren getheilt? Und konntest du die schone Unschuld haffen? Sivvelvt.

Benn ich fie haffte, murb' ich fie nicht fliehn.

## Theramen.

Herr, wag' ich's, beine Flucht mir zu erklaren?
Wärst du vielleicht der strenge Hippolyt
Nicht mehr, der stolze Feind der schonen Liebe,
Der muthige Berächter eines Jochs,
Dem Theseus sich so oft, so gern gedeugt?
So lang von dir verachtet hatte Benus
Des Baters Ehre nun an dir gerächet?
Sie hatt! in Eine Reihe dich gestellt
Mit Andern, dich gezwungen ihr zu opfern?
— Du liebtest, Herr?

Hippolyt.

Freund, welche Rede magk du? Du, der mein Inures kennt, seitdem ich athnie, Berlangst, daß ich den edlen Stolz verläugne, Den dieses freve Herz von je bekannt? Nicht an der Bruft der Amazone unr, Die mich geboren, schopft' ich diesen Stolz. Ich selbst, sobald ich meiner mir bewusst, Bestärkte mich in diesem edlen Triebe. Du warst der Freund, der Kührer meiner Jugend; Oft sprachst du mir von meines Baters Thaten; Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein herz Ben seinen edeln Wassenthaten schlug — Wenn du den kannen Helden mir, beschriebst, Wie er der Belt den Herkules ersetze,

Bie er ben Sinnis, ben Profruftes foling, Dem Beripbetes feine Reul' entrang. Den Rertpon beffegte, mit bem Blut Des Minotaurus Rreta's Boden farbte. Doch wenn bu auf bas minber Rabmliche Bu reden famft, die leichten Liebesfchmare, Die oft gelobte und gebrochne Tren -Benn du die fpart'iche Belena mir naunteft, Den Ibrigen entriffen - Peribba In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle bie Betrognen ohne Babl, Die feinen Schwaren allauleicht geglaubt, Bis auf ben Ramen felbft von ihm vergeffen -Ariadne, bie bem tauben Kelfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ihre Schweffer, Bie fie, geraubt, boch gludlicher als fie -Di weißt, wie peinlich mir ben ber Ergablung. 3 Ruthe war, wie gern ich fie verfarzte! Bie batt' ich nicht gewanscht, fo fcbnem Leben Die minder marb'ge Salfte ga ersparen! Und follte felbft mich jest gebunden febu? Go tief herunter ließ ein Gott mich finten! Rich, ben noch tein erlegter Feind verherrlicht, Der fich durch teine Belbentugend noch Das Recht erfaufte, fcmach ju fenn, wie Thefeus! Und follte diefes fiplge Berg empfinden, Rufft' es Aricia fenn, die mich befiegte?

Theramen (ibm ins Bort fallenb.) Ich herr, wenn beine Stunde tam; fo fragt Rein Gott nach unfern Granden! Thefens felbft! Scharft beinen Blid, ba er ihn schließen will; ... Das Berg empbrt fich gegen 3wang und felbe Sein haß gießt neuen Reig um die Beliebte. Barum auch ichredt bich eine feniche Liebe, " Und wenn fie gladlich macht, miggonnft bu bir's? Befiege boch bie ichene Anrcht! Rann man Sich auf ber Babn bes Berfules verirren! Bie ftolge Bergen bat nicht Benus ichen Begahmt! Du felbft, der ibre Dacht beftreitet, Bo warft bu, batt' Antione bem Trieb. Der Shtifin immer fiegenb wiberftanben. Der Liebe feusche Alamme nie gefählt! Doch, herr, wogu mit großen Borten prunten?

Sefieh's, bu bift ber Borige nicht mehr, Schon lang sieht man bich seltener als sonst Stolz und unbändig beinen Wagen lenken, Und, in der edeln Kunst Neptuns geübt, Das wilde Jagdroß an den Zaum gewöhnen. Biel seltener erklingen Forst und Wald Bon unserm Jagdruf — ein verborgner Gram Senkt deiner Blicke feur'ge Kraft zur Erde. Ja, ja, du liebst, du glühst von Liebe! Dich Berzehrt ein Feuer, Herr, das du verheimlichst. Gesteh's, du liebst Arcien!

Sippolyt.

Ich — reise

Und suche meinen Bater, Theramen! Theramen!

herr, fiehft bu Phabra nicht, bevor bu gebft? Sippolyt.

Das ift mein Borfat. Bring' ihr biefe Rachricht! Schn wir zu ihr, weil es bie Pflicht fo will.

Doch fieb, was für ein neues Miggeschick

Befammert ihre garbliche Denone? . . :

Zwenter Auftritt. hippolpt. Theramen. Denone. Denone

Ach, welcher Jammer ift bem meinen gleich! Berr, meine Roniginn ift bem Tobe nah! Bergebens laff ich fie fo Racht als Tag Nicht aus ben Mugen - fie ftirbt'mir in ben Armen Un einem Uebel, bas fie mir verhehlt. In ewiger Berruttung ift ibr Geift; Die Unrub treibt fie auf von ihrem Lager; Sie will in's Frene, will die Sonne ichauen: Doch feinem Beugen will ihr Schmerz begegnen.

- Sie kommt!

hippolpt.

3ch geb', ,ich laff' ihr ihren frepen Raum, Und fpar' ibr einen Unblid, ben fie hafft.

(Sippolpt und Theramen gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

Phabra. Denone.

Dbåbra.

Gebn wir nicht weiter, rubu wir bier, Denone! 36 balte mich nicht mehr, bie Rrafte fdwinden, Mich fcmerat bes Tages ungewohnter Glang,

Und meine Rniee gittern unter mir. Ad!

(Sie fest fic)

Denone.

Große Gotter, ichaut auf unfre Thranen!

Phåbra.

Bic diese schweren Sallen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebeine Sand Sat diese Zopfe tunftlich mir geflochten, Mit undantbarer Mabe mir das Saar Um meine Stirn geordnet? Ruß fich Alles Berschwören, mich zu tranten, mich zu qualen?

Denone.

So ift fie ewig mit sich selbst im Streit!

Du selbst, o Roniginn, befinn' bich boch, Dein trauriges Beginnen widerrufend, haft unsern Fleiß ermuntert, bich ju schmuden. Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor 3u wagen und der Sonne Licht zu sehn. Du sieht es jest und haffest seinen Strahl!

Phádra.

Blanzvoller Stifter meines traurigen Geschiechts! Du, deffen Enkeltochter ich mich ruhme! Der über meine schmähliche Berwirrung Bielleicht errothet — hoher Sonnengott! Jum Lehtenmale seh' ich beine Strahlen.

#### Denone.

Beh mir, noch immer nahrft bu, Koniginn, Den traur'gen Borfat und entfagft bem Leben? Dbabra (ichmarmerifch.)

D fåß' ich braußen in der Balder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des raschen Bagens flucht'gen Lauf verfolgen?
Denone.

Bie, Koniginn? Bas ift bas? Obabra.

Mch, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab' ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich muniche, was ich sage; Ein Gott hat die Befinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glut, Denone! Bu febr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Billen fturgen mir die Thranen.

### Denone.

Musst bu errothen, aber dieses Schweigen Errothe, aber diesen strafbarn Widerstand, Der nur die Stacheln beiner Schmerzen schärft! Willst du, von unserm Fleben ungerahrt, Hartnäckig alle Halfe von dir floßen, Und rettunglos bein Leben schwinden sehn? Was für ein Bahnsinn seht ihm vor der Zeit Ein frühes Ziel? Was für ein Zauber, welch Ein heimlich Gift macht seine Quellen stocken?

Drenmal umzog ben himmel icon bie Racht, Seitbem fein Schlummer auf bein Auge fant, Und bremmal wich bie Kinfterniß bem Tag. Seitdem bein Sorper ohne Nahrung ichmachtet. Belch graflichem Entichluffe gibft bu Raum? Darfft bu mit-Frenelmuth bich felbft gerftoren? Das beift ben Gottern trogen, ift Berrath Mm Gatten, dem bu Trene fcmurft, Berrath An beinen Rindern, ben unichpild'gen Seelen, ; .... Die du ju hartem Stlavenjoch verdammft. Der Tan, deribne Mutter ihnen ranbt, 3 + 37 90 Bedent' ed, Thniginn, engibt bem Sohn Der Amazone feine Daffnung wieber. Dem ftolgen Teinbe beines Blutes, ibm, Dem Frembling, biefem Sippolyt -Phabrae

, Die Gitter!

Denange.

Ergreift die Bahrheit biefes Remurfs bich? 964 bra.

Mit Rocht amport sich bein Gemath. Mich freutis, Daß dieser Ungladsname bich entraffet! Drum lebe! Lass die Liebe. Lass die Pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dube nicht, Daß dieser Schike has perhaste, Joch Auf beine Rinder lege! ber Barbar Dem schnften Blute Griechenlands gebiete! Jett aber eile — Jeder Augenblick, Den du verfäumft, bringt näher dich dem Tobe — Berschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu ftarken, weil die Lebensflamme Noch Brennt, und noch auf's Ren' sich läfft entzunden. Bhabra.

Schon allzulang pahei' ich ein schuldvoll Dasehn.

So flagt bein Berg gebeinter Schuft bic an? Ift's ein Berbrechen, bas bich fo beungftigt? Du haft boch nicht unschulbig Blut versprütz?

Die Sand ift rein. Bar' es mein Berg, wie fiel Den on e.

Und welches Ungeheure fann bein Berg Sich aus, bas folden Schander bir erregt? Phabra.

Genug fagt' ich. Berfcone mich! Ich fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gefieben!

So ftirb! Beharr' auf beinem trotzen Schweigen!
Doch bir bas Aug' im Abbe zu verschließen,
Such' eine anbre Hand! Obgleich bein Leben!
Auf beiner Lippe schon entfliebend schwebt;
Drang' ich mich boch im Tobe bir voran,

Es führen tausend Steige bort hinab; Mein Jammer wählt den kurzeften fich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu? Bergapest du, wer beine Kindbeit pflegte? Um beinetwillen Freunde, Barerland Und Kind verließ? So lobust du meinet Liebe?

Bas hoffft bu Gurch bein Flebn mir abgufturmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Denone. Bas fannft bu mir Entfeticheres nennen, Als dich vor meinen Angen fterben febn! Dbabra.

Beift bu mein Unglud, weißt bu meine Schulb, Richt minber fterb' ich brum, nur ichulb'ger fterb' ich.

Denone (vor ihr nieberfallenb.) Ben allen Thranen, die ich um dich weinte, Ben deinem zitternden Anie, das ich umfaffe, Rach' meinem Zweifel, meiner Angft ein Enbe!

Phábra.

Du willft es fo. Steh auf.

Denone.

Dipric, ich bore.

Phádra.

Sott! Bas will ich ihr fagen! Und wie will ich's? Denone,

Mit beinen Zweifeln frantft bn mich. Bollenbel

-... 94åbra.

D ichwerer Born ber Beund! Strenge Rache! Bu welchem Babnfinn triebft bu meine Mutter! Denone.

Sprich nicht bavon! Gin: emiges Bergeffen, Bebede bas unfelige Bergebn!

Dbabra.

D Ariabne, Schwefter, welch Gelebich Dat Liebe bir am bben Strand bereitet! Denones

Bas ift bir? Belder Rabnfinn treibt bich an, In allen Bunben beines Stamms gu mublen? Phabra.

Co will es Benus! Bon ben Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallend Denone.

Du liebft?

Phábra.

. Der gange Babnfinn rast in mir. Denone.

Ben liebft bu?

Wbadra.

Sen auf Grafliches gefafft.

3d liebe - bas Berg ergittert mir, mir ichaubert, Es beraus au fagen — 3ch liebe —

Denone

Ben?

## Phádka.

- Du fennft ibn,

Den Jungling, ibn, ben ich fo lang verfolgte, Den Sohn ber Amazone —

Denone.

Hippolyt!

Gerechte Gotter!

Phabra.

Du nannteft ihn, nicht ich. Denone.

Sott! MI mein Blut erftarrt in meinen Wbern.

D Jammer! D berbrechenvolles Saus

Des Minos! Ungludfeliges Gefchlecht!

D brenmal ungludfel'ge Sahrt! Daß wir

An diefem Ungladbufer muffren landen!

Phådra.

Shon fruber fing mein Unglad an. Raum war Dem Sohn bes Egeus meine Treu verpfandet, Mein Friede schien so sicher mir gegrandet, Mein Glad mir so gewiß, da zeigte mir Juerst Athena meinen stolzen Feind.
Ich sab ihn, ich errothete, verblaßte Ben seinem Anblich, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, finster ward's Bor meinen Angen, mir versagte die Stimme, Ich sühlte mich durchschauert und durchstammt, Der Benus surchtbare Gewalt erkannt' ich,

Und alle Qualen, bie fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer hoffi' ich fie ju wenben, Ich baut' ibr einen Tempel, fcmudt' ibn reich, 36 ließ ber Gottinn Befatomben fallen, Im Blut ber Thiere fucht' ich bie Bernunft, Die mir ein Gott geraubt - Dhumachtige Schutwehren gegen Benus Dacht! Umfonft Berbrannt' ich foftlich Rauchwerf auf Altaren; In meinem Bergen berrichte Sippolpt, Benn meine Lippe ju ber Gottinn flehte. Ibn fab ich überall und ibn allein; Um Rufe felbft ber rauchenden Altare Bar Er ber Gott, bem ich bie Opfer brachte. Bas frommte mir's, daß ich ihn überall Bermieb - D ungludfeliges Berbangnig! In bes Baters Bugen fant ich ihn ja wieber. Dit Ernft befampft' ich endlich mein Gefühl; 3d that Gewalt mir an, ibn gu verfplaen. Stiefmatterliche Launen gab ich mir, Den allautheuern Zeind von mir gu bannen. 3ch rubte nicht, bis er verwiesen marb; In ben Bater fturmt' ich ein mit em'gem Dringen, Bis ich ben Gohn aus feinem Urm geriffen -3ch athmete nun wieder frey, Denone, In Unichuld floffen meine ftillen Tage, Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und untermurfig meiner Gattinnpflicht

Pflegt' ich bie Pfander unfrer Ungluckebe! Berlorne Dab'! D Tude bes Geschicks! Mein Satte bringt ibn felbft mir nach Erbzenes 3ch muß ihn wiederfebn, ben ich verbannt, Und nen entbrennt die nie erfticte Gint. Rein beimlich ichleichend Fener ift es mehra Mit voller Buth treibt mich ber Benus Born. 3d ichandre felbft bor meiner Schuld gurud, Mein Leben haff ich und verbamme mich, Ich wollte schweigend ju ben Todten gebn, Im tiefen Grabe meine Schulb verhehlen -Dein Richn bezwang mich, ich geftand bir Miles, Und nicht berenen will ich, bag ich's that, Benn du foftan mit ungerechtem Tabel . Die Sterbende verschouft, mit eitler Dab' Mich nicht dem Leben wiedergeben willft.

Vierter Auftritt.

Phabra. Denone. Panope.

## Panope.

Seru, Königinn, erspart' ich bir ben Schmerz; Doch nothig ift's, bag bu bas Mergfte wiffest. Den Gatten raubte bir ber Tod. Dies Unglad' Ift kein Geheimniß mehr, als bir allein.

Denone.

Panope, was fagft bu?

Panope.

Die Roniginn

Erfleht bes Satten Biebertehr vergebens. Ein Schiff, bas eben einlief, überbringt Dem Dippolyt bie Runbe feines Todes, Dbabra.

D himmell

Panope.

Die neue Konigswahl theilt icon Athen; Der Eine stimmt für beinen Sohn; ein Andrer Bagt es, den Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dies wollt' ich dir melden. Schon rüstet Hippolyt sich, abzureisen, Und Alles fürchtet, wenn er plöglich sich In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht Die wankelmuth'gen Herzen an sich reißen.

Genug, Panope! Die Roniginn hat es Sebort, und wird die große Botichaft nugen. (Vanove gebt ab.)

ı

# Fünfter Auftritt

## Phabra. Denone,

### Denone

Bebieterinn, ich brang nicht mehr in bich, Bu leben - Gelbft entschloffen, bir gu folgen, Beftritt ich beinen toblichen Entichluß Richt langer - Diefer neue Schlag bes Ungluds Gebietet anders und verandert Alles. - Der Ronig ift tobt, an feinen Plat trittft bu. Dem Sohn, ben er bir lafft, bift bu bich fonlbig. Dein Sobn ift Ronig ober Stlav, wie bu Lebft ober ftirbft. Berliert er auch noch bich, Ber foll ben gang Berlaffenen befconben? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu jest ledig; Semeine Schwache nur ift's, was bu fühlft. Beriffen find mit Thefeus Tob die Banbe, Die beine Liebe gum Berbrechen machten. Richt mehr fo furchtbar ift bir Hippolyt; Du faunft fortan ihn ohne Bormurf febn. Er glaubt fich jest von bir gehafft, und fellt Bielleicht fich an die Spite ber Empbrer. Reig' ibn aus feinem Babn, fuch' ibn ju rabren! Sein Erbtheil ift bas gludliche Erbzen; hier ift Er Ronig; beinem Sobn geboren Die ftolgen Mauern ber Minervenftabt,

Euch Benben brobt berfelbe Feind Gefahr; Berbindet Euch, Aricia gu befampfen! Phabra.

Wohlan, ich gebe beinen Grunben nach; Wenn Leben möglich ift, so will ich leben, ... Wenn Liebe ju bem halfberanbten Sohn Mir bie vertorie Rraft tann wieder geben.

颜

## 3 wenter Aufzug.

## Erifter Auftritt.

Aricia. Ismene.

Aricia.

Er will mich feben? hippolpt? Und hier? Er fucht mich und will Abschied von mir nehmen? It's wahr, Ismene? Tauscheft bu bich nicht? Ismene.

Dat ist die erste Frucht von Thesens Tod. Bald siehst du alle Herzen, die die Schen Bor ihm entfernt hielt, dir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Seschick In ihrer Hand und Alles wird ihr huld'gen.

Aricia.

So mar' es feine unverburgte Cage? Ich mare frey, und meines Feinds entledigt?

Ismene.

So ift's. Dir fampft bas Glad nicht mehr entgegen; Efefens ift beinen Brubern nachgefolgt.

#### Mricia.

Beiß man, burch welch Geschid er umgetommen ?

Man spricht Unglaubliches von seinem Tod.
Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen,
Da er auf's Neue Weiberrand verübt:
Ja, ein Gerücht verbreitet sich durch's Land,
Er sey hinabgestiegen zu den Todten
Mit seinem Freund Pirithous, er habe
Die schwarzen User und den Styr gesehen,
Und sich den Schatten lebend dargestellt;
Doch keine Wiederkehr sey ihm geworden
Bom traur'gen Strand, den man nur Einmal sieht.

Ift's glaublich, daß ein Menfch, ein Sterblicher, Ju's tiefe haus der Todten lebend bringe? Bas für ein Zauber benn zog ihn hinab An diefes allgefürchtete Geftabe?

Ismene.

Thefeus ift todt, Gebieterinn! Du bift's Allein, die daran zweifelt. Den Berluft Befeufzt Athen. Trdzene hat bereits Den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phadra, voll Angft fur ihren Sohn, halt Rath Hier im Palast mit den bestürzten Freunden.

Uricia.

Und glaubst du woff, daß Hippolyt an mir

Großmath'ger werbe hanbeln, als fein Bater? Daß er bie Anechtschaft mir erleichtern wetbe, Bon meinem Loos gerahrt?

Ismene.

Ich glaub' es, Farftinn. Aricia.

Den ftolzen Jungling, tennst bu ihn auch wohl? Und schmeichelft bir, er werbe mich beklagen, Und ein Geschlecht, bas er verachtet, ehren In mir allein? Du siehst, wie er mich meibet.

Ismene.

Man spricht von seinem Stolze viel, doch hab' ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn.
Sein Anf, gesteh' ich, schärfte meine Neugier.
Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah,
Dem Anf nicht zuzusagen. Sichtbar war's,
Bie er ben deinem Anblick sich verwirrte,
Wie er umsonst die Angen niederschlug,
Die zärtlich schmachtend an den deinen hingen.
Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe,
Sein Ange spricht's, wenn es sein Rund nicht sagt.

D Freundinn, wie begierig lauscht mein herz Der holden Rebe, die vielleicht mich tauscht! Dies herz, du kenuft es, ftets von Gram genährt Und Thranen, einem gransamen Geschick Jum Ranb babingegeben, sollt' es sich Der Liebe eitle Schmerzen noch ertraumen? Die Lette bin ich übrig von bem Blut Des boben Ronigs, ben die Erbe geugte, Und ich allein entrann ber Rriegesmuth. Sethe Braber fat ich in ber Bluthe fallen, Die Soffnung meines fürftlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und bie Erbe Trant ungern ibrer Enfelfbone Blut. Du weißt, welch ftreng Gefet ber Griechen Sohnen Seit jener Beit verwehrt, um mich ju werben. Dan furchtet, bag ber Schwefter Rachegeift Der Brader Miche neu beleben mochte. Doch weißt du auch, wie diefes frene Berg Die feige Borficht ber Tyrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feindinn ftete Bufft' ich dem Rouig Dant fur eine Strenge, Die meinem eignen Stotz ju Sulfe tam. - Da batt' ich feinen Sobn noch nicht gefebn ! : Rein, bente nicht, bag feine Woblgeftalt Mein leicht betrognes Mug' verfahrt, ber Reig, Der ihn umgibt, den Jeber an ihm preifet, Die Gaben einer gutigen Ratur, Die er verschmabt und nicht zu tennen scheint. Sang andre berrlichere Gaben lieb' ich, Schat' ich in ibm! - Die boben Tugenben Des Baters, aber fren von feinen Schwachen, Den ebeln Stolz ber großen Seele lieb' ich,

Der unter Amore Macht fich nie gebeugt. Gen Dhabra ftolz auf ibres Thefeus Liebe. Dir anuat bie leichte Chre nicht, ein Berg Bu feffeln, welches Taufende gewannen. Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt, Ein Derg ju rubren, welches nie gefühlt, Den ftolgen Mann als Siegerinn zu feffeln, Der nicht begreift, wie ibm geschiebt, umfonft Sich einem Joch entwindet, bas er liebt, Das lodt mich an und reigt mich. Mindern Rubm Braucht' es, ben großen Berfules ju rubren Als Sippoint - Biel bfter mar ber Seld Befiegt, und leichtern Rampfes übermunden. Doch ach! wie beg' ich folchen eiteln Ginn! Bu febr nur, furcht' ich, wiberftebt man mir, Und bald vielleicht fiehft du mich, tief gebeugt, Den Stolz beweinen, ben ich jest bewundre. Er sollte lieben! Sippolyt! Ich hatte Sein Derg ju rubren

√36mene.

Sor' ibn felbft! Er fommt!

## Zwenter Auftritt.

Aricia. Ismene. hippolyt, hippolpt.

Eb' ich von bannen gebe, Roniginn, Rund' ich bas Loos bir an, bas bich ermartet. Dein Bater farb. Ich, nur ju mahr erflarte fich Mein ahnend Berg fein langes Außenbleiben. Den ebeln Rampfer konnte unr der Tob So lange Beit bem Mug' ber Welt verbergen. Die Gotter endlich baben über ibn Entschieden, ben Gefährten und den Freund, Den Baffenfreund bes berrlichen Alcid. Dein haß, ich barf es hoffen, Roniginn, Much gegen Zeindes Tugenben gerecht, Sonnt ibm ben Nachruhm gern, ben er verbient. Eins troftet mich in meinem tiefen Leid, 3d fann bich einem barten Joch entreißen; Den fdweren Bann, ber auf bir lag, vernicht' ich: Du fannft fortan frey ichalten mit bir felbft, . Und in Erbgen, bas mir jum Loos gefallen, Muf mich ererbt von Pittbeus, meinem Abn, Das mich bereits als Ronig anerkannt, Laff' ich bich frey - und freyer noch als mich.

Aricia.

herr, mag'ge biefen Chelmuth, ber mich. Befchamt! Rehr, ale bu bentft, erfcwerft bu mir

Die Feffeln, die bu von mir nimmft, wenn bu Co große Gunft an ber Gefangnen abft.

hippolpt.

Athen ift noch im Streit, wer herrichen foll; Es fpricht von bir, nennt mich, und Phabra's Cofn. Aricia.

Bon mir ?

Hippolyt.

Ich weiß und will mir's nicht perbergen, Daß mir ein ftola Gefet entgegenftebt. Die fremde Mutter wird mir porgeworfen: Doch batt' ich meinen Bruber nur jum Gegner, Richt webren follte mir's ein grillenhaft Sefet, mein gutes Anrecht gn behanpten. Ein boberes Recht erfenn' ich über mir: Dit tret' ich ab, vielmehr ich geb' bir wieber Den Ihron, ben beine Bater von Erechtens, Der Erbe Sohn, bem Dachtigen, ererbt. Er fam auf Egeus durch ber Rinbichaft Recht; Athen, burch meinen Bater groß gemacht, Erfannte freudig biefen Selb jum Ronig, Und in Bergeffenbeit fant bein Gefchlecht. Athen ruft bich in feine Mauern wieber: Benug erlitt es von bem langen Streit: Benng binabgetrunten bat bie Erbe Des ebeln Blutes, bas ans ihr entsprang. Mein Antheil ift Erdzene, Kreta bietet

Dem Sohn ber Phabra reichlichen Erfat; Dir bleibt Athen! Ich geh' jett, um fur bich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Uricia.

Erstannt, beschämt von Allem, was ich hore, Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume. Wach' ich und ist dies Alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überstägelt ihn die Wahrheit! Zu meiner Gunst willt du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen?

Ich, Koniginn, bich haffen! Bas man auch Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man benn, Daß eine Tigermutter mich geboren? Und welche Bildheit war's, melch eingewurzelt Berftodter Haß, ben nicht bein Anblid gabmte! Ronnt' ich bem holben Zauber widerstehn?

Bae fagft bu, herr?

hippolpt. Ich bin zu weit gegangen.

Bu machtig wird es mir — Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, fo will ich enden — So magft du ein Geheimniß denn vernehmen, Das diese Bruft nicht mehr berschließen kann. - Ja, Roniginn, bu fiehft mich bor bir fteben, Ein warnend Bepipiel tief gefallnen Stolzes. 3d. ber ber Liebe tropig wiberftand, Der ihren Dyfern graufam Sohn gefprochen, Und wenn die Andern fampften mit dem Sturm, Stets von bem Ufer hoffte jugufebn, Durch eine fart're Dacht mir felbft entriffen, Erfahr' auch ich nun bas gemeine Loos. Ein Augenblid bezwang mein tabnes Berg; Die freve folge Seele, fie empfindet. Sechs Monbe trag' ich icon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmerz, ben Pfeil in meinem Bergen. Umfonft befampf ich bich, befampf ich mich; Dich flieb' ich, wo bu bift, bich find' ich, wo bu fehlft; Dein Bild folgt mir ine Junerfte ber Balber; Das Licht bes Tages und die ftille Racht Duß mir die Reize beines Bilbes mahlen. Mo, Alles unterwirft mich bir, wie auch Das folge Berg bir widerftand - 3ch fuche Dich felbft, und finde mich nicht mehr. 3nr Laft Ift mir mein Pfeil, mein Burfipieg und mein Wagen; Bergeffen gang hab' ich bie Ruuft Reptuns; Mit meinen Seufgern nut erfall' ich jest Der Balber Stille; meine muß'gen Roffe Bergeffen ibres Rubrers Ruf.

> (Nach einer Paufe.) Bielleicht

Schämst du dich beines Werks, da du mich hörst, Und dich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher ranben Sprache biet' ich auch Mein Herz dir an! Wie wenig würdig ist Der robe Stlave solcher schönen Bande! Doch eben darum nimm ihn gütig auf! Ein neu Gefühl, ein fremdes, sprech' ich aus, Und sprech' ich's übel, denke, Koniginn, Daß du die Erste bist, die mich's gelehrt.

ŧ

## Dritter Auftritt.

Aricia. Ismene. hippolyt. Theramen.

Theramen.

Die Roniginn naht fich, herr! Ich eilt' ihr vor; Sie fucht bich.

Hippolpt.

Mich?

Theramen.

3d weiß nicht, was fie will.

Doch eben jett hat fie nach dir gefendet; Phadra will mit dir fprechen, eh' du gehft.

hippolyt.

Phabra! Bas foll ich ihr? Bas kann fie wollen?
Aricia.

herr, nicht verfagen taunft bu ihr bie Gunft,

Bie fehr fie beine Feindinn auch, bu bift 'Ein wenig Mitleid ihren Thranen foulbig.

Du aber gehft! Du gehft — und ich soll geben! Und ohne daß ich weiß, ob du dies Herz — Db meine kuhne Liebe dich bekeidigt? — Aricia.

Geh', beinen ebeln Borfat auszuschhren! Erringe mir ben Thron Athens! Ich nehme Ind Deinen Sanden jegliches Geschent; Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ift Rir nicht die theuerste von deinen Gaben! (Geht ab mit Ismenen.)

Bierter Auftritt.

Hippolyt. Theramen. Hippolyt.

Freund, ift nun Alles — Boch die Königinn nahel.

(Phädra zeigt fich im Sintergrunde mit Denomen.) 2

Lass Alles sich-zur Absahrt fertig halten!

Gib die Signale! Eile! Komm zurück

So schnell als möglich und erlöse mich

Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen geht ab.)

Künfter Auftritt.

Sippolpt. Phabra. Denone.

Phabra (noch in der Tiefe des Theaters.) Er ift's, Denone — All' mein Blut tritt mir An's Herz zurud — Bergeffen hab' ich Alles, Bas ich ihm fagen will, ba ich ihn sebe.

Denone.

Bebente beinen Cobn, ber auf bich hofft.

Phábra

(vortretend, ju Sippolpt.)

Man fagt, o herr, bu willft und schnell verlassen. Ich komme, meine Thränen mit den deinen Bu mischen; ich komme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.

Mein Sohn hat keinen Bater mehr, und nah' Rückt schon ber Tag, der ihm die Mutter raubt.

Bon tausend Feinden seh' ich ihn bedroht.

Herr, du allein kannst seine Kindheit schügen.

Doch ein geheimer Borwurf qualt mein herz.

Ich sittre, daß ich selbst dein herz verhärtet;

Ich zittre, herr, daß bein gerechter Jorn

Un ihm die Schuld der Mutter möchte strafen.

hippoint.

3ch bente nicht fo niedrig, Roniginn.

Phabra.

Benn bu mich haffteft, Serr, ich muffi' es bulben.

Du sabest mich entbrannt auf bein Berberben; In meinem Herzen konntest du nicht lesen. Seschäftig war ich, beinen Haß zu reizen; Dich konnt' ich nirgends bulben, wo ich war; Sebeim und offen wirkt' ich dir entgegen; Nicht rubt' ich, bis uns Meere selbst geschieben. Selbst beinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Gesetz. Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Nache misst, wenn Haß nur Haß erwirdt, Bar nie ein Beib noch beines Mitleids werther, Und keines minder beines Hasses werth.

hippolyt.

Es eifert jede Mutter für ihr Rind; Dem Sohn ber Fremden kann fie schwer vergeben. Ich weiß bas Alles, Koniginn. War doch Der Argwohn stets der zweyten See Frucht! Bon jeder andern hatt' ich gleichen Haß, Bielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Phabra.

Ad, herr! Wie febr nahm mich ber himmel aus Bon biefer allgemeinen Sinnesart! Bie ein ganz Andres ift's, was in mir tobet!

hippolyt.

14ff, Königinn, bich keine Sorge qualen! Roch lebt vielleicht bein Gatte, und der himmel Schenke unsern Thranen seine Wiederkehr. Befchuttifn boch ber machtige Reptun; 3u foldem Seifer flest man nicht bergebene.

#### Phådra.

Herr, zweymal sieht kein Mensch die Todesuser. Thefeus hat sie gesehn; drum hoffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder schenken werde; Der karge Styr gibt seinen Raub nicht her.

— Todt wär' er? Rein, er ift nicht todt! Er lebt. In dir! Roch immer glaub' ich ihn vor Augen Ju sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein Herz.

— Ach ich vergesse mich! Herr, wider Willen Reist mich der Wahnsun sort

## Hippolyt.

3ch feb' erftaunt

Die wunderbare Wirfung beiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon ber Leidenschaft Bu ihm ift beine Seele gang entgundet.

#### Phabra.

Ja, Serr, ich schmachte, brenne fur ben Thefeus, Ich liebe Thefeus, aber jenen nicht, Wie ihn ber schwarze Acheron gesehn, Den flatterhaften Buhler aller Weiber, Den Franenrauber, ber himmterstieg, Des Schattenibnigs Bette zu entehren. Ich feb' ibn treu, ich feb ibn ftold, ja felbft Ein wenig fdeu - 3ch feb' ibn jung und fcon Und reizend alle Bergen fich gewinnen. Bie man bie Gotter bifdet, fo wie ich - Dich febe! Deinen gangen Unftand batt er, Dein Auge, beine Sprache felbft! Go farhte Die edle Rothe feine Selbenwangen, Als er nach Rreta fam, die Tochter. Minos. Dit Lieb' entgundete - Bo warft bu bat?.... Bie konnt' er obne Bippolyt die beften, Die erften Belben Griechenlands versammeln? D baf bu, bamals noch ju jarten Alters, Richt in bem Schiff mit warft, bas ihn gebracht! Den Minotaurus batteft Du getbotet, ... Trop allen Rrummen feines Labprinthe. Dir batte meine Schwefter fenen Raben Greicht, um aus bem Fregang bich ju fabren. Dnein, nein, ich fam ihr barin gubor! .Mir batt's querft bie Liebe eingegeben; ... : :: Ich, Bett, und teine Andre zeigte bir Den Pfad bes Labytitubs. Bie batt' ich nicht Fur biefes liebe Saupt gewacht! Ein Kaben ... Bar ber beforgten Liebe nicht genug;... ..... Gefahr und Roth batt ich mit bir getheilt: 3ch felbft, ich ware sor bir bergezogen; ..... In's Labyrinth fling ich binab mit bir, and the Mit bir mar ich gerette ber verloren.

Hippolyt.

Bas bortic, Gotter! Wie? Bergiffest du, Daß Theseus bein Gemahl, bag er mein Vater — Phabra.

Wie fannft du fagen, daß ich bas vergaß? Bewahrt' ich meine Shre benn fo wenig?
Dippolnt.

Berzeihung, Koniginn. Schamroth gefteb' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falsch gebeutet. Nicht langer halt' ich beinen Anblick aus.

(Will gehen.)

Phåbra.

Grausamer, du verstandst mich nur zu gut.
Genug sagt' ich, die Augen bir zu diffnen.
So sep es denn! So lerne Phadra kennen
Und ihre ganze Raserep! Ich liebe.
Und benkt ja nicht, daß ich dies Gefühl
Bor mir entschuld'ge und mir selbst vergebe,
Daß ich mit seiger Schonung gegen mich
Das Gift genährt, das mich wahnsinnig macht.
Dem ganzen Jorn der Himmlischen ein Ziel,
Dass ich mich selbst noch mehr, als du mich hasses.
Ju Zeugen deß ruf ich die Gotter an,
Sie, die das Feuer in meiner Brust entzündet,
Das all den Meinen so verderblich war,
Die sich ein grausam Spiel damit: gemacht,

Ruf bas Bergangne bir jurud! Did flieben Bar mir an wenig. 3d verbaunte bich! Sebaffig, graufam wollt' ich bir erscheinen; Dir befto mehr ju wiberftehn, warb ich Um beinen Sag - Bas frommte mir's! Du haffteft Dich befto mehr, ich - liebte bich nicht minber, Und neue Reize nur gab bir bein Unglad. In Glut, in Thranen bab' ich mich vergehrt; Dies zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich, Benn bu ben einz'gen Blid nur wollteft magen. - Bas fell ich fagen? Dies Seftanduiß felbft, Das ichimpfliche, bentft bu, ich that's mit Billen? Die Sorge trieb mich ber far meinen Sobn; Kar ihn wollt ich bein Berg erffehn - Umfonft! In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts bir reben als bir felbft. Inf, race bich und ftrafe biefe Flamme, Die bir ein Gren'l ift! Reinige, befrepe, Des Selben werth, ber bir bas Leben gab, Bon einem ichwargen Ungeheur bie Erbe! Des Thefens Bittme glabt far Sippolyt! Rein, laff fie beiner Rache nicht entrinnen. Dier treffe beine Sand, bier ift mein Berg! Boll Ungebult, ben Frevel abzubuffen, Schlägt es, ich fabl' es, beinem Erm entgegen. Triff, ober bin ich beines Streichs nicht werth, Diggonnt bein haß mir biefen fußen Tob,

Entehret beine hand so schmählich Blut, Leih mir bein Schwert, wenn bu ben Arm nicht willst. Gib!

> (Entreift ihm bas' Schwett) Denone.

Sechster Auftritt

Sippolyt. Theramen.

Theramen.

Flieht bort nicht Phabra ober wird vielmehr. Gewaltsam fortgezogen? — Herr, was fest Dich so in Ballung? — Ich seh' bich vhne Schwert, Bleich, voll Entsetzen —

Hippolyt.

Fliehn wir, Theramen!

Du fiehft mich in bem außersten Erstaunen. Ich fann mich selbst nicht ohne Grauen sehn. Phabra — Doch große Gotter! Rein! Das Gräßliche bebed' ein ewig Schweigen!

Theramen.

Billft bu von bannen, bas Schiff ift fegelfertig;

Doch, herr, Athen hat fich bereits erklart. Man hat bas Bolk nach Janften flimmen laffen; Dein Bruber hat bie Stimmen; Phabra fiegt!

(Sippolpt macht eine Bewegung des Erstaunens.) Ein Herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluft des Bolkes überbringt. Ihr Sohn ift König.

## ... Hippolyt.

Phådra! Große Götter! Ihr kenut fie! Ift's der Lohn für ihre Augend?

Indes schleicht ein Geracht umper, der König Sey noch am Leben. Menwill ihn in Spirpte, unter Gesehen haben — Aber hab'sich ihn nicht dort beite ihr Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — mann beite beite.

Abut nichts,

Man ning auf Alles bonen, Richts verfaumenn.
Und forschen nach der Quelle beg Gerüchte.
Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen.
So geben wir, was es auch toften mag,
Der Wärdigsten das Seppter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt

Phabriaiandi Denone.

a malaben bei Ballan bil

Hinweg, hinweg! Bu Anbern wendet euch Mit biesen Stren, die man auf mich häuft! Unglückliche, wie kannft bu ich mich dringen, it Unglückliche, wie kannft bu ich mich dringen, it Daß ich mich zeige? Owerbirg mich vielmehr! Uch, nur zu offen hab' ich mich gezeigt, Mein rasend Wünschen wägt! ich kund zu geben, Mein rasend Wünschen wägt! ich kund zu geben, Mein rasend Wünschen wägt! ich kund zu geben, Mein rasend von der hab nan nie horen sollte!

— Wie horcht' er auf! Wie länge wustt er nicht. Undweichend meiner Rede zu entschläpfen!

Wie sann er nur auf schnelle Flucht, und wie Bermehrte sein Erröthen mein Scham!

D warum hieltst du meinen Vem zurück!

Als ich sein Schwert auf meinen Vusen zückte, Erblast? er nur für mich? Entriß er mir's?

Genug, daß meine Hand daran gerührt;

Sin Greuel mar's in feinem Mug', es war Befchanbet, und entehrte feine Sanbe!

Denone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dabingegeben nahrst du beine Glut, Die du ersticken solltest. War's nicht besser, Nicht würdigen des Bluts, das in dir fließt, Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreuen, Den Undankbaren, der dich hasst, zu fliehn, Zu herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Phadra.

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Weister meiner selbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die stirbt!

Denone.

So flich

Phabra.

3ch tann ibn nicht verlaffen.

Denone.

Ifu nicht verlaffen und verbannteft ibn !

Phabra,

Es ift zu fpat; er weiß nun meine Liebe. Die Grenze teufcher Scham ift überschritten, Das schimpfliche Geständniß ift gethan, hoffnung schlich wiber Willen in mein Derz. Und riefft bu felbst nicht meine fliebente Stele Mit schmeichelhaftem Trofteswort gurud? Du zeigtest mir verbedt, ich tonnt' ihn lieben.

Dich zu erhalten, ach! Bas hatt' ich nicht, Unschuldig ober ftraflich, mir erlaubt! Doch wenn bu je Beleibigung empfanbst, Rannst du vergessen, wie der Stolze dich Berachtete! Bie grausam bohnend er Dich nur nicht gar ihm neg zu Tagen fallen! Bie machte dieser Stolz ibn wir verhafft! D daß du ihn nicht fahst mit meinen Augen!

Denoile, diesen Stolf kann er verlieren, Wild ift er, wie der Wald, der ihn erzog; Er hort, an's raube Jagdwerk nur gewohnt, Jum Erstenmale jest von Liebe reben. Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.

Bebent', bag eine Cepibinin ibn gebabr. Ph abra.

Dbgleich fie Scothinn war, fie liebte boch.

Er hafft, bu weißt es, unfer gang Gefchlecht.

So werb' ich feiner Andern aufgeopfert.

Bur Ungeit tommen alle beine Granbe, Bilf meiner Leibenschaft, nicht meiner Tugend! Der Liebe widerftebt fein Berg. Laff' febn. Db wir's ben einer andern Schmache faffen! Die Berrichaft lodt' ibn, wie mir fchien; es jog Ihn nach Athen; er fonnt' es nicht verbergen. Die Schnabel feiner Schiffe maren fcon herumgefehrt, und alle Segel flogen. Geb, fcmeichle feiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Rrone Glang - Er winde fic Das Diabem um feine Stirne! Mein Sen nur ber Rubm, bag ich's ihm umgebunden! Behanpten fann ich meine Dacht boch nicht; Rebm' er fie bin! Er lebre meinen Gobn Die Berricherkunft und fen ihm ftatt bes Baters! Rutter und Cobn geb' ich in feine Macht. Seh, laff! nichts unversucht, ihn gu bewegen! Did wird er boren, wenn er mich nicht bort. Dring' in ibn, feufge, weine, ichilbre mich Als eine Sterbenbe, o fchame bich Auch felbft ber Slebensworte nicht! Bas bu Sut findeft, ich betenne mich ju Muem. ... Auf bir rubt meine lette Soffnung. Geb! Bis bu gurudgefehrt, befchließ' ich nichte. (Denone geht ab.)

## Zwenter Auftritt.

phåbra (allein.)

Du fiehft, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unverschnliche!
Bin ich genug gesunken? Beiter kann
Dein Grimm nicht gehn; vollkommen ift bein Sieg;
Setroffen haben alle beine Pfeile.
Grausame, willst du beinen Ruhm vermehren;
Such' einen Feind, ber mehr dir widerstrebt.
Dich sliebet hippolyt, er spricht dir hohn,
Und nie hat er ein Anie vor dir gebeugt;
Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr.
Räche dich, Gottinn! Räche mich! Er liebe!
— Doch was ist das? Du schon zuruck, Denone?
Man verabschent mich, man will dich gar nicht boren.

## Dritter Auftritt.

Phabra. Denone.

Denone.

Erftiden mufft bu jeglichen Gebanken An beine Liebt jest, Gebieterinn! Sep wieder gang du felbft! Ruf' beine Angend Jurad! Der Konig, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor beinen Augen stehn. Thesens ift angelangt! Thesens ift bier! Entgegen fturzt ibm alles Bolf — Ich ging, Bie bn befahlft, ben hippolyt zu suchen, Als taufend Stimmen ploglich himmelan — Phabra.

Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug! Ich habe eine Leidenschaft gestanden, Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter. Denone.

Bie, Roniginn?

Dbabra.

Ich fagte bir's vorber, Du aber hortest nicht; mit beinen Thranen Besiegtest du mein richtiges Gefühl. Roch heute früh starb ich der Thranen werth; Ich folgte beinem Rath, und ehrlos fterb' ich. Denone.

Du firbft?

Phábra

Ihr Gotter! Was hab' ich gethan!
Mein Gemahl wird kommen und sein Sohn mit ihm.
Ich werd' ihn sehn, wie er ins Aug' mich fasst,
Der furchtbare Bertrante meiner Schuld,
Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn
Ich seinen Bater zu empfangen wage!
Das Derz von Seufzern schwer, die Er verachtet,
Das Aug' von Thranen seucht, die Er verschmäht!
Und glaubst du wohl, Er, so voll Zartgefühl,

So eifersuchtig auf bes Baters Chre -Er werde Meiner ich onen? ben Berrath Un feinem Bater, feinem Rouig, Bulben ? Bird er auch feinem Abichen gegen mich Bebieten tonnen? Ja, und ichwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, Die, fich im Berbrechen. In fanfte Rub einwiegent, aller Scham Mit eberner Stirne, nie errothenb, trotte. Dein Unrecht fenn' ich, es ffest gang vor mir. Schon feb' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprache befommen, und, mich angutlagen, Bereit, bes Gatten Unfunft nur erwarten, Burchtbares Beugnif gegen mich ju geben! - Rein, laff' mich fterben! Diefen Schredniffen Entziehe mich ber Tob - er schreckt mich nicht! Dich Schreckt ber Name nur, ben ich verlaffe, Ein gräßlich Erbtbeil meinen armen Rinbern! Die Abfunft von bem Beus erhebt ihr Derg; Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laffen. Denone, mit Entfegen bent' ich es: Errothen werden fie, wenn man mich nennt, Und magen's nicht, bie Augen aufzuschlagen. Denone.

Das wird gewiß geschehen; zweifie nicht! D mahrlich, nie war eine Furcht gerechter. Doch warum willft bu fie ber Schmach blos ftellen?

Barum bich felbst antlagen? — Ach, es ift Um uns gescheben! Phadra, bor' ich sagen, Betennt sich schuldig! Phadra trägt ihn nicht, Den furchtbarn Anblick bes verrathnen Gatten. Bie gläcklich ist bein Feind, daß du ihm selbst Gewonnen gibst auf Rosen beines Lebens!

Bas werd' ich ihm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Ach, ich muß verstummen! Er aber wird sich seines gräßlichen

Eriumphs mit Uebermuth erfreun, und Jedem, Der's horen will, von beiner Schmach erzählen.

Eh' dies geschieht, zerschmettre mich der Blig!

— Sag mir die Wahrheit! Ist er dir noch theuer?

Mit welchem Auge siehst du jest den Stolzen?

Dbåbra.

Ein Ungehener ift er in meinen Angen.

Denone.

Barnm ben leichten Sieg ihm also laffen?
Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst
Der Schuld, die Er dir vorwirft, anzuklagen.
Ber kann bich Lügen strafen? Alles verdammt ihn.
Sein Schwert, zum Glack in deiner Hand gelassen,
Dein jehiger Schrecken, dein bisheriger Gram,
Die vorgefasste Meinung seines Baters,
Und beine frühern Klagen über ihn,
Auch dies, daß du schon Einmal ihn verbannt —

#### Phabra.

3ch foll bie Unichuld unterbruden, laftern? Denone.

Mir ift an beinem Schweigen schon genug.
Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen
Regt sich und tausend Tode stürb' ich lieber!
Doch ohne dieses Mittel der Verzweissung
Berlier' ich dich! Es gilt zu hoben Preis!
So weiche jedes Andre deinem Leben!
— Ich werde reden — Thesens, glaube mir,
Wenn mein Vericht ihn aufgereizt, wird sich
Mit der Verbannung seines Sohns begnügen;
Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen!
Doch müsst' auch selbst das Blut der Unschuld sließen;
Dein Rus steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre:
Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.
Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phabra.

Bebe mir!

Ich febe hippolyt. Ich lefe schon In seinen ftolzen Bliden mein Berberben. — Thu', was bu willft! Dir überlaff' ich mich; In meiner Angft kann ich mir selbst nicht rathen.

## Bierter Auftritt.

Phabra. Denone. Thefeus. Hippos lyt. Theramen.

Thefens.

Das Glad ift mit mir ausgesohnt, Gemahlinn! Es fahrt in beine Arme -

Phabra.

Thefens, balt!

Entweihe nicht bie zärtlichen Gefühle!
Richt mehr verdien' ich diese Liebeszeichen.
Du bist beschimpft. Das neidische Gluck verschonte,
Seitbem du fern warst, deine Gattinn nicht.
Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn,
Und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Bebt ab mit Denonen.)

Fünfter Anftritt. Theseus. Hippolyt. Theramem. Theseus.

Bic? Belch ein feltsamer Empfang? — Mein Sohn? Sippolyt.

Phabra mag bas Seheimniß dir erklaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o Derr, daß ich fie nicht mehr sehe. Laß den erschrodnen Hippolyt den Ort, Bo beine Gattinn lebt, auf ewig meiden.

#### Thefeus.

Berlaffen willft bu mich, mein Cohn?

#### Hippolyt.

3ch suchte

Sie nicht! Du brachteft fie an biefe Rufte! Du marft es felbft, o herr, ber mir benm Scheiben Mricien und die Roniginn anvertraut, Sa mich jum Sater aber fie bestellt. Bas aber fonnte nun mich bier noch balten? Bu lange icon bat meine muß'ge Jugend Sich an bem ichenen Bilbe nur versucht. Bar's nun nicht Beit, unmurb'ge Rube fliebend, Mit eblerm Blute mein Gefchof ju farben? Roch batteft bu mein Alter nicht erreicht, Und manches Ungeheuer fühlte icon Und mancher Rauber beines Armes Schwere. Des Uebermutbes Racber batteft bu Das Ufer amener Meere ichon gefichert; ' Der Banberer jog feine Strafe fren, Und Bertules, als er von bir vernahm, King an, von feiner Arbeit auszuruhn. Doch ich, bes Selben unberühmter Coin, That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! Dabnne, bag mein Muth fich enblich zeige, Und wenn ein Ungeheuer bir entging. Dag ich's befiegt ju beinen Sugen lege;

Bo nicht, burch einen ehrenvollen Tob Mich aller Belt als beinen Sohn bemahre. Thefens.

Bas muß ith feben? Beld ein Coreding ift's,... Das ringsum fich verbreitend all bie Meinen Burud aus meiner Mage foredt? Rebr' ich". So ungewänscht und fo gefärchtet wieber, if ander Barum, ibr Gbtter, erbracht ibr mein Geffinmite? - 3ch hatte einen einzigen Rreund. Die Gattinn -Bolle' er bem Detricher bott. Chirus ranbentation : 2001. Bon blinder Liebeswuth bethort. Ungeinichte . 3. Bot ich gum tubnen Frevel meinen Remging and Doch gurnend nahm ein Gott und bie Befinnning !"... Mich überraschte wehrlos ber Tyranni; . 1889 100 Den Waffenbruber aber, meinen Freundit ben ib : Virithons - o jammervoller Andlid! - !! . . . . . Rufft' ich ben Ligern vorgeworfen febn, ..... & b Die ber Tyrann mit Menschenblute nageteate in te Dich felbft schloß er in eine finfire Gruft, 27024 ( 1200 Die, fdwarz und tief, an's Reich der Schatten grenzfe. Seche Monde batt' ich bulflos bier geschmachtet; Da faben mich die Gotter gnabig an; Das Mug' ber Sater mufft' ich gu betragen; 3d reinigte bie Belt bon einem Reind. Den eignen Tigern gab ich ihn gur Speife. Und jego, da ich froblich beimgetehrt, if wiede Und was bie Gotter Theutes mir gelaffen, 15 wi .

Mit Bergensfreube ju umfaffen bente -Jest, ba bia Seele fich nach langem Durft An dem ermunichten Anblid laben will -Ift mein Empfeng Entschen, Alles fliebt mich. Entzieht fich meiner liebenben Umarmung. Sa, und ich felbft, von biefem Schreden ans Geftedt, ber von mir ausgebt, maniche mich Buffit in meinen Rerter an Epirus. - Guride) Diabra flagt, baf ich beleibigt feb. "Ber verrieth mich? Barum bin ich nicht gerachet? Sat Griechenfand, bem biefer Arm fo oft Gedient, Buffucht gegeben bem Berbrecher? Du gibft mir nichts zur Antwort. Sollteft bu's, Mein eigner Sobn, mit meinen Reinden balten? - 3ch geb' binein. Bu lang' bemabr' ich fcon Den 3meifel, -ber mich nieberbrudt. Auf einmal Will ich ben Frevel und ben Frevler tennen. Bon biefem Schreden, ben fie bliden lafft, Soll Phadra endlich Recenfchaft mir geben. (Geht ab.) j**oš** ije iz bio ta

Sechster Auftritt.

hippolyt und Theramen. hippolyt.

Bas wollte fie mit biefen Borten fagen, Die mich burchichauerten ? Bill fie vielleicht, Ein Raub jedwedes außersten Gefahls,
Sich selbst anklagen und sich selbst verderben?
Bas wird der Kdnig sagen, große Gbtter!
Bie schwer verfolgt die Liebe dieses Haus!
Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, Die Er verdammt, wie hat mich Theseus'einst Gesehen und wie findet er mich wieder?
Wir traben schwarze Ahnungen den Geist;
Doch Unschuld hat sa Bosed nicht zu fürchten.
— Gehn wir, ein gluditch Mittel auszusinnen,
Bie wir des Baters Liebe wieder wecken,
Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er
Berfolgen kann, doch nimmermehr erschüttern,

## Vierter Aufzug.

# Erster Auftritt.

. Beefens. Denens,

Thefens.

Was hor' ich! Sotter! Solchen Angriff wagte.
Ein Rasender auf seines Baters Shre!
Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkühnen!
Und seiner wilden Lust genug zu thun,
Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab' ich's, das Werkzeug seiner Wuth,
Dies Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Richt hielt ihn selbst die heil'ge Schen des Bluts!
Und Phadra saumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phadra schwieg und schonte des Verräthers.
Denone.

Des ungludfeligen Batere ichonte Phabra. Bom Angriff biefes Buthenben beichamt

Und dieser fredelhaften Glut, die fie Schuldlos entzündet, wollte Phadru fierben. Schon zuckte fie die mdrderische Hand, Das schone Licht der Augen auszuldschen; Da fiel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt fie deiner Liebe. Und jetzt, o Herr, von ihrem großen Leiden, Bon deiner Turcht gerührt, entdeckt ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach ihrer Thranen. Thefens.

Bie er vor mir erbluffte, der Beträther! Er konnte mir nicht ohne Zittern nahn! Ich war erstaunt, wie wenig er fich frente! Sein froftiger Einpfang erfticke schnes. Die frohe Ballung meiner Järtlichkeit.

Doch biefer Liebe frevellafte Sint,

D fprich, verrieth fie fich foon in Mien?

Denone

Dent' an bit Magen meiner Abnigfau, D herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entfprang ihr ganger Bag.

Thefeus."

Und diefe Liebe

Entflammte fich von Neuem in Erdjene? Den on e.

herr, Alles was geschehen, sagt' ich bir! — Bu lang' ließ ich bie Koniginn allein 

## 3 wenter Auftritt.

Thefeus. Sippolyt.

Thefeus. o min .....

Derr, barf ich fragen, welche baffre Bolle, Dein tonigliches Angeficht umfchattet? Darfft bu es beinem Cobne nicht vertran'n? Thefens.

Darfft du, Berrather, mir vor's Auge treten?. Ungeheuer, das der Blig ju lang' verschont! Unreiner Ueberreft des Raubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Urm die Welt befrepte! Nachdem fich deine frevelhafte Glut Bis zu des Baters Bette felbst verwogen, Zeigst du mir frech noch bein verhasses Saupt?

hier an bem Ort, ber beine Schande fab. Darfft bu bich zeigen, und bu mendeft bich Richt fremben fernen himmeleftrichen gu, Bo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieb, Berratber! Reize nicht ben Grimm, Den ich mit Dub' beaminge - Schwer genug Buf' ich bafur mit ew'ger Schmach, bag ich So frevelhaftem Sohn das Leben,gab: Richt auch bein Tob foll mein Gebachtniß ichanben, Und fcmargen meiner Thaten Glang - Entflieh! Und willft bu nicht, bag eine ichnelle Rache Dich ben Frevlern, die ich ftrafte, bengefelle, Sib Acht, bag bich bas himmlische Geftirn, Das uns erleuchtet, ben verwegnen Sug Rie mehr in diese Gegend feben febe! Entfliebe, fag' ich, obne Bieberkebr! Reif bich von bannen! Fort und reinige Bom Grenel beines Anblide meine Staaten! - Und bu, Reptun, wenn je mein Urm bein Ufer Bon Raubgefindel fanberte, gebeut', Bie du mir einft zu meiner Thaten Lobn Gelobt, mein erftes Bunfchen gu erhoren! Richt in bem Drang ber langen Rerternoth Erfleht' ich bein unfterbliches Bermdgen; Ich geigte mit bem Wort, bas bu mir gabft; Der bringenderen Roth fpart' ich bich auf. Bett fleh' ich bich, Erichatterer ber Erbe!

Rach' einen Bater, ber verrathen ift! Sin geb' ich biesen Frevler beinem Jorn. Erstick' in seinem Blut sein frech Gelaften! An beinem Grimm laff' beine Huld mich kennen! Sippolpt.

Phabra verklagt mich einer frafbarn Liebe! Dies Uebermaß bes Gren'ls schlagt mich zu Boden. So viele Schlage, unvorgesehn, auf Ginmal, Zerschmettern mich und rauben mir die Sprache Thefens.

Berräther, dachtest du, es werde Phadra In seiges Schweigen beine Schuld begraben, So musstest du beym Flieben nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du musstest, deinen Frevel ganz vollendend, Mit Einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben. Hippolyt.

Mit Recht entrustet von so schwarzer Luge, Sollt ich die Wahrheit hier vernehmen laffen; Doch, Herr, ich unterbrucke ein Seheimniß, Das dich betrifft, aus Ehrfurcht unterbruck ich's. Du billige das Gefull, bas mir den Mund Berschließt, und, statt dein Leiden selbst zu mehren, Prüse mein Leben! Denke, wer ich bin! Vor großen Freveln gehen andre stets Borher; wer Einmal aus den Schranken trat, Der kann zuleht das Heiligste verlehen. Bie bie Tugend, hat das Lafter feine Grade; Rie fab man noch unschulb'ge Schachternbeit Bu milber Frechheit plotlich übergebn. Ein Zag macht feinen Mbrber, feinen Schanbet Des Bluts aus einem tugenbhaften Mann. Un einer Delbinu teufcher Bruft genabrt, Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verlaugnet; Mus ihrem Urm bat Pittheus mich empfangen, Der fromm bor allen Menichen ward geachtet; 3d mochte mich nicht felbft ju ruhmlich foilbern; Doch, ift mir ein'ge Tugend jugefallen, So bent' ich, Bert, ber Abicheu eben mar's Bor biefen Greneln, beren man mich zeiht, Bas ich von je am Lauteften befannt. Den Ruf hat hippolyt ben allen Griechen! Gelbft bis gur Robbeit trieb ich biefe Tugend; Ran tennt die Barte meines ftrengen Sinns; Richt reiner ift bas Licht als meine Geele, Und ein ftrafbares Feuer follt' ich nabren ? Thefens.

į

Ja, eben diefer Stolz, o Schandlicher, Spricht dir das Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhaffte Quelle liegt nunmeht am Tag. Rur Phadra ruhrte bein vertehrtes, Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Hippolyt.

Rein, nein, mein Bater, Diefes Derg - nicht langer

Berberg' ich bir's - nicht fubllos war bies Sers Rar teufde Liebe! Dier ju beinen gugen Befenn' ich meine wahre Schulb - 3ch liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Berbot! Aricia bat meinen Schwur; - fie ift's, Pallantes Tochter, Die mein Derg befiegte. Sie bet' ich an, nur fie, wie febr ich auch, Berr, bein Gebot verlete, fann ich lieben.

Thefeus.

Du liebft fie! - Rein, ber Runftgriff taufcht mich nicht. Du gibft bich ftrafbar, um bich rein ju mafchen.

hippolpt.

Derr, feit fechs Monben metb' ich - lieb' ich fie! 36 fam mit Bittern, bies Geftanbnig bir Bu thun

(Da Thefens fich mit Unwillen abwendet.) Beh mir! Rann nichts bich überzeugen ? Durch welche grafliche Betheurungen Soll ich bein Berg beruhigen - So moge Der himmel mich, fo mogen mich die Gotter -Thefeus.

Mit Meineib bilft fich jeber Bbfewicht. Sor' auf, bor' auf, mit eitelm Bortgeprang Mir beine Seucheltugend vorzurühmen.

hippoint.

Erheuchelt icheint fie bir. Phabra erzeigt mir In ihrem herzen mehr Gerechtigfeit.

#### Thefens.

Schamlofer, beine Frechheit geht gu weit! Sippolpt.

Bie lang' foll ich verbanut fenn und wohin? Thefens.

Und giugft bu weiter als bis herfuls Saulen, Roch glaubt' ich bem Berrather mich ju nab.

Sippolyt.

Beladen mit fo gräßlichem Berdacht, Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid fchenken, Benn mich ein Bater von fich fibft? The fens.

Geb bin!

Seh, suche dir Freunde, die ben Shruch ehren, Blutschande toben, icanbliche, pflichtlose Berrather ohne Schamgefahl und Ehre, Berth, einen Schandlichen, wie du, ju schützen! Dippolpt.

Du fprichft mir immerfort von Gebruch, Bon — boch ich schweige. Aber Phabra ftammt Bon einer Mutter — Phabra ift erzeugt Aus einem Blut, bu weißt es, bas vertrauter Rit solchen Greueln ift als meines!

Thefeus.

So weit barf beine Frechfrit fich vergeffen Mir in bas Ungeficht? Jum Lettenmal!

Mus meinen Mugen! Geh' hinans, Berrather! Erwarte nicht, daß ich in Zorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen laffe! (hippolpt geht ab.)

#### Dritter Auftritt.

Thefeus. (allein.)

Geh', Clender! Du gehft in bein Berderben!
Denn ben dem Fluß, den felbst die Gotier scheuen,
Gab mir Neptun sein Wort und halt's. Dir folgt
Ein Rachedamon, dem du nicht entrinnst.

— Ich liebte dich, und fühle zum Noraus.
Wein Berz bewegt, wie schwer du mich auch franktest.
Doch zu gerechte Ursach' gabst du mie,
Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward
Ein Bater mehr beleibigt — Große Gotter,
Ihr seht den Schwerz, der mich zu Boden druckt!
Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

Bierter Auftritt. Phadra. Theseus. Obadra.

3ch fomm', o herr, von Schreden ber getrieben,

Die Stimme beines Borns brang in mein Dbr: Der Drobung, furcht' ich, folgte rafch bie That. D wenn's noch Zeit ift, schone beines Bluts! 3ch fleh' dich brum - Eripare mir ben Genel? Daß es um Rache fchepe wiber micha: " mine D gib mich nicht bem ewigen Schmerz gum Raub, Daß ich ben Sohn burch Baters Sand gemorbet! धक्ति हैं

Thefeus.

Rein, Phabra, meine Sand beflecte fich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ift mir Der Frepler nicht entwischt. Mit feiner Rache Bird eine Gotterhand beschäftigt fepm :: 3 ? Reptun ift mir fie foulbig. Gep gemiß: Da wirft geracht! (前衛一) (2)

Phabra.

Reptun ift fie bir fchulbig !.. in ... Bas? Satteft bu ben Gott in beinem Born -

Ebeffen Derry greicht feit und

Bie? Farchteft bu, bag mich bei Goff allere Pille al D theile vielmehr inein gerechtes Richa tro unberm in ? In aller Schwatze zeig! mir feine Schutt! Willit ich Erhite meinen allzuträgen Born! wir if im Gira Du tenneft feine Frevel woch eilen allet: 1 min 19919 19 2 Der Bufbende, er mage's noch, bich ju febmasht Dein Dund fen von Betrugs. Aricia babe 118 12 12 Sein Berg und feine Steh'? Er Bille fie. . ... Schillers fammtl. Berte. XII. Bb.

Dbabra.

Bas?

Thefeus.

Er behauptet's mir in's Angesicht! Doch folden Aunstgriff weiß ich zu verachten, Schaff uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gebe selbst, in seinem Tempel ibn An sein unsterblich Gotterwort zu mahnen. (Er gebt ab.)

## Fünfter Auftritt. Vbåbra (allein.)

Er geht — Welch eine Rebe traf mein Ohr! Welch kanm ersticktes Tener zündet sich Auf's Neu' in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich slog' hieber, ganz Eifer, seinen Sohn Bu retten; mit Gewalt entris ich mich Den Armen der erschrockenen Denone; Die Stimme des Gewissens wollte siegen; Wer weiß, wohin die Reue mich geführt! Bielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Vielleichte, wenn man in's Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit.

— Gefühl bat Dippolyt und keins für mich!

Aricia hat sein Herz und seine Schwüre!
Ihr Sbtrer, da der Undankbare sich
Mir gegenüber mit dem stolzen Blick,
Wit dieser strengen Stirn bewassnete,
Da glaubt' ich ihn der Liebe ganz verschlossen,
Gleich unempfindlich für mein ganz Geschleche,
Und eine Andre doch wusst' ihn zu rühren!
Bor seinem Stolz fand eine Andre Gnade!
Bielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz;
Rur ich bin seinen Augen unerträglich!
Und ich bemühe mich, ihn zu vertheibigen!

Sechster Auftritt.

Phadra. Denone.

Phådra.

D weißt du, was ich jetzt vernahm, Denone? Denone.

Rein, aber zitternd fomm' ich her; ich will's Richt langnen. Mich erschreckte ber Entschluß, Der bich berans geführt. Ich fürchtete, Du möchtest bich in blindem Eifer selbst Berrathen.

Phabra.

Mo, wer batt's geglaubt, Denone! Man liebte eine Anbre!

Denone.

Bie? Bas fagft bu?

Hippolyt liebt! Ich fann nicht daran zweifeln. Ja, diefer icheue Bilde, ben die Chrfurcht Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn Berscheuchte, bem ich niemals ohne Furcht Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt; Aricia fand den Beg zu feinem herzen. Denone.

Aricia!

Phåbra.

D nie gefühlter Schmerz!

3u welcher neuen Qual ipart' ich mich auf!

Bas ich erlitten bis auf diesen Tag,
Die Furcht, die Angst, die Rasercien alle
Der Leidenschaft, der Bahnsinn meiner Liebe,
Des innern Borwurfs grauenvolle Pein,
Die Kränkung selbst, die unerträgliche,
Berschmäht zu senn, es war ein Ansang nur
Der Folterqualen, die mich jetz zerreißen.
Sie lieben sich! Durch welches Zaubers Macht
Bermochten sie's, mein Auge so zu täuschen?

Bie sahn sie sich? Seit wann? An welchem Ort?
Du wussteft drum; wie liessest wir Liebe?
Sah man sie oft sich sprechen, und sich suchen?

Der buntle Balb verbarg fie? - Bebe mir! Sie tounten fich in voller Arenbeit febn; Der himmel billigte ihr ichuldlos Lieben; Sie folgten obne Borwurf, obne Kurcht Dem fanften Bug ber Bergen. Bell und beiter Ging jebes Tages Sonne für fie auf! Und ich, ber traur'ge Answurf ber Ratur, ......... Berbarg mich bor bem Licht; ber einz'ge Gott, . . . Dem ich ju rufen mabte, mar ber Tob. Ibn fab ich fcon mit fcnellen Schritten nabn: Dit Ebranen nabrt' ich mich, mit bitterm Gram, Und felbft in meinen Thranew durft' ich nicht Rach Dergensmuniche mich erfattigen! Bom Blid ber Rengier allguscharf bewacht, .... Senof ich gitternb biefe traur'ge Ruft; Ja, oft mufft' ich fie ganglich mir verfagen, Und unter beitrer Stirn ben Gram verbergen and et.

Demone ...

Bas hoffen fie fur Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie fich wiederfehn!

Phådra.

🦿 Sie werben 🚶 🗇

Sich ewig lieben! Jett, indem ich rede, Berlachen fie, o tobtender Gedanke! Den ganzen Bahnfinn meiner Liebeswuth! Umsonft verbannt man ihn; fie schworen fich's Mit tausend Schwuren, nie fich zu verlaffen. Rein. ich ertrag's nicht, diefes Glack zu febn, Denone, das mir Hohn fpricht — Habe Mitleid Mit meiner eifersacht'gen Wuth! Aricia Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs Erregen wider dies verhaffte Blut!
Richt leicht foll ihre Strafe seyn; die Schwester Hat schwerer sich vergangen, als die Brader.
In meiner Eifersucht, in meiner Wuth Ersteh' ich's von dem König!

(Wie fie gebn will, balt fie ploblic an und befinnt fic)
Was will ich thun?

2Bo reift bie Buth mich bin ? 3ch eiferfachtig! . Und Thefeus ift's, ben ich erfleben will! Mein Gatte lebt und mich burchraf't noch Liebe! Rur wen? Um welches Berg wag' ich ju bablen? Es ftraubt mir graufend jebes Saar empor; Das Mag bes Gräßlichen bab' ich vollenbet. Blutidande atbm' ich und Betrug jugleich; In's Blut ber Unichuld will ich, racheglubend, Die Morberbande tauchen - Und ich lebe! ... 3ch Clenbe! Und ich ertrag' es noch, Bu biefer beil'gen Sonne aufzublicen, Bon ber ich meinen reinen Urfprung jog. Den Bater und ben Dberberen ber Gotter Sab' ich jum Ahnherrn; ber Olympus ift, Der gange Belttreis voll von meinen Mhmen. 2Bo mich verbergen? Rlieb' ich in die Racht

Des Tobtenreiche binnuter? Bebe mir! Dort balt mein Bater bes Gefdides Urne; Das Loos gab fie in feine frenge Sanb: Der Tobten bleiche Schaaren richtet Mings. Bie mirb fein ernfter Schatte fich entfehen. Benn feine Tochter vor ibn tritt, gezwungen, Bu Fredeln fich, ju Grenein ju betennen. Davon man felbft im Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, an ber gräftlichen Begegunng fagen? Mo, ich febe ichon Die Schredensurne beiner Sand entfallen: Id febe bich, auf neue Qualen finnend, Ein Senter werben beines eignen Bluts. Bergib mir! Ein ergurater Gott verberbte Dein ganges Sand; ber Babufinn beiner Tochter Ift feiner Rache farchterliches Wert! Ad, von ber ichweren Schulb, die mich beffedt. hat biefes traur'ge hers nie Frucht geerntet! Ein Raub bes Unglade bis jum letten Sauch End' ich in Martern ein gequaltes Reben.

Otnone.

Berbanne endlich boch ben leeten Schreden, Bebieterinn! Sieh ein verzeihliches ... Bergehn mit andern Augen an! Du liebft! Run ja! Man taun nicht wider fein Gefchick.: Du warft durch eines Zaubers Macht verfahrt; Ift dies benn ein fo nie erhortes Bunder?

Biff bu bie Erfe, bie ber Liebe Macht Empfindet? Schwache Menichen finbibir uffe; ... Sterblich geboren barfft bu fterblich fehlen. Ein altes Jode: fft's; minter bem ba leibeft! Die Gotter feibft; bir bimmifichen bort oben, : . . . Die auf die Frester ihren Donner fchlenbern, Sie brannten mantbital von berbofmer Gint. 15 1912 11 140 or 250 - Dbabra. 3 10 7.0 Das bor' ich ? Welchen Rath barfft bit mir geben? So willft bu mich benn gang im Grund vergiften, Unfel'ge! SiMilfa wift bu mich verderbt! . Dem Leben, bas ich flob, gabft bu mich wieder: ... Dein Rleben lieft mich meine Pflittet vergeffen: 1000 meine Ich flobe Hippolyte du triebstrinich, ibn zu sehner der Wer trustibis auf: bie Unfduth feines Lebens Dit ichandlicher Beschuldigung zu schmarzen ? .... Sie wird biellescht fein Tob, und in Erfallung . ... Gebt feines Baroos indrberifcher Aluch. - 3ch wiff bich nicht mehr boren. Sabre bin, .... Fluchwurdige Beefahrerinn !- Mich falbft ... Lag forgen für mein jammervolles Loos. Dog' bir's ber himmel lohnen nach Berbienft, . . . . Und beine Strafe ein Entfeten fenn :-Bur Alle, Die, mit fchanblicher Beftbaftigteit Bie Du, ben Schwachen ihrer Rheftem bienen, Uns noch hinftoffen, wo bas Derg fcom treibt;

Und und ben Beg bes Frevels ebenimaden: : 4.19 : :-

Berworfne Schmeichler, die der himmel und In seinem Born gu Freunden hat gegeben! (Sie geht ab.)

Denone (allein.)

Seopfert hab' ich Miles, Alles hab' ich Bethan, um ihr zu bienen! Große Gotter! Das ift mein Lohn! Mir wirb, was ich verbiene.

នេះប្រែក ស្រាស្ត្រាប្រ

Du fckies In Die eine Merchen werte.

Du fein eine Waan't. Duren dehr einem Witten eine Waar't de eine dehre einem Wichten eine gestellte eine der eine dehre eine der eine der kongen der der eine der kongen der der eine der kongen eine der eine eine der eine eine Gede herre eine der eine und Dade herre eine der eine Ering Voraf eine Ering der Ering der eine Ering der Ering der eine eine Ering der Ering der eine Ering der E

and the state of t

retron some of the the some of the some

# Fünfter Aufzug.

#### Erfter Anftritt.

Hippolyt. Aricia. Ismene. Aricia.

Du schweigst in bieser außersten Gefahr?
Du laffest einen Bater, ber bich liebt,
In seinem Wahn! Dwenn bich meine Thranen
Nicht rühren, Grausamer! wenn du so leicht Dich brein ergibst, mich ewig zu verlieren,
Geh bin, verlaß mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben!
Bertheibige deine Spre! Reinige bich
Bon einem schändlichen Berdacht! Erzwing's
Bon beinem Bater, seinen blut'gen Bunsch
Zu widerrufen. Noch ist's Zeit. Warum
Das Telb frey laffen beiner blut'gen Feindinu?

Hab' i**ch's nich**t

Bethan? Sollt' ich bie Schande feines Bettes

Enthullen obne Schenung, und bie Stirn'i ber if Des Baters mit unmard'her Mothe farben ?in in in in ... Du allein burthbrangft bad grafliche Geletunift: 112" 20 Dir und ben Gottern mir fant ich mich bifficur id al. Mir felbft verbarg - Urtheil', ob ich bich liebe! ..... Reboch bebente: unter meldem Siegel ..... Ich bir's vertraut! Bergiß, wenn's moglich ift, C ... Bas ich gelagt, und beine reinen Lippen 💚 🐃 🕬 Marchael W. Beflede nie bie gräßliche Befdichte. lag und ber Gotter Billigfeit vertranen: Ihr eigner Bortheil ift's; mir Recht gu fcaffenjallen: 4 Und früher ober fpåter, fen gewiß, Bird Phabra fchmathvoll ihr Gebrechen baffenger 200 2 hierin allein leg' ich bir bie Schonung auff 2 ad am". Fren folg' ich meinenr Born infallem Andernis Mitte ... Berlaß bie Rnechtschaft, unter ber bu feufzelt ball : 3 - 2 Bag's, mir gu folgen! Thethe meine Rlucht! "" Entreif' bich biefem ungladfet'gen Det, Gill ift in in Bo Unichulo eine fdwere Gifeluft athmet. die fie ifter Jest, ba mein Unfall allgemeinen Schredentift ..... Berbreitet, fannft bu unbemerft entfommen. Die Dittel geb' ich bir gur Glucht; bu haft Bis jest noch feine Bachter, als bie meinen. Uns fteben machtige Befdater ben: Argos und Sparta reiden uns ben Arm; Romm! Bieten wir fur unfre gute Sache ! : ":::

Die Hilfe beinen Inciden Freunde auf! wieden ich Gertragen wil estuicht, iblis Ababra fichem at der Bereichtetemischen Erünisteren und ich Glückel der Bus unferm Sphilans theiben bishrunde michare der i Und unferm Sphilans theiben dishrunden michare der i Und thren Sahn ihr unserme Mander schmackel innelle Komm, i ellen wir! Den Augenbied ist ghustig.

Romm, i ellen wir! Den Augenbied ist ghustig.

Bas fürchtest bur? Durftheinst, die zurbebenken.
Dein Behtheiligs machtweinzig mich fol fühn, der bei.
Und lauter Eis bisk durchmisten und Glut kronn int.
Du fürchtest, dich dennissischung zu gesellen ?

Dichduckulhad, michisidmhannt:znifehn!
Gefnüpft an bein Ceschick wie selig froh
Wollt' ichmynialler Weltdorgessen leben!
Doch, da so staden Wennen nicht vereint,
Erlaubt's die Changs Wanten nicht nicht vereint,
Uns deines Baters Macht kann ich mich wohl
Befreyn, deriftungsten Ehrezwichtadet:
Das heißt sich lieben Frennben nicht entreißen;
Flucht ist erlaubt, wenn nicht micht entreißen;
Doch, Hennen, der liebst, micht — Furcht:für zueine

rie er Dippolygen

 Fren tonnen wie jest Deil und Dunbover Genten, Die Badeln find's nicht, bie ben Somen weiben. Unfern dem Thor Trojens, ben jenen Grabern, 280 meiner Uhnberrn alte Mable find, Stellt fich ein Tempel bar, furchtbar bem D Dier magt man feinen falicen Schour ju thun: Deun ichnell auf bas Berbrechen folgt bie Rache: Das Graun bes unvermeiblichen Gefchicks Salt unter furchterlichem Zaum bie Lage. Dort lag uns bingebn und ben beil'gen Bunb Der em'gen Liebe freperlich geloben ! Den Gott, ber bort verehrt wird, nehmen wir 3um Zengen; Benbe fleben wir ibn an, Dag er an Batere Statt und moge fenn. Die beiligften Gottheiten ruf ich att, Die teufche Diane, Die rechatine Tunog & ge Seifogr anglie Sie alle, die mein liebend Derf erfannt, Sie ruf' ich an zu mehtes. Sthmares Bargen! wie if mit Mariei & L.

Der König kommt. Diffire eifents, fliebe! Eine meine Fluchtigurbergen, weilf ich'noch. Ber bei Beb, geb, und laß mirminen kreuen Freund, Der meinen kangen Schrittzurbis geleite.

and the state of the exception of the state of the state

\$2.20 CB 3

्राहर प्रदेश के प्रदे

· Bweyter Auftritt.

Thefens. Aricia. 38mene.

Thefeus (im Eintreten, für fic.)

36r Gotter, ichafft mir Licht in meinem 3weifel! Dedt mir bie Bahrheit auf, Die ich bier fuche!

Aricia (zu Ismenen.)

Salt'Alles ju ber Flucht bereit, Jomene!

(Ismene geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Thefens. Aricia.

Thefeus.

Du entfarbft bich, Roniginu? Du fcheinft erfchraden! Bas wollte Dippolution: biefem Drt?

". Arftim.

Er fagte mir ein ewig. Lebenoble. Thefens.

... Anicia:

Thefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er fcmur bir em'ge Liebe.

Doch baue nicht auf diefes faliche Berg! Auch Andern fchmur er eben bas.

aricia.

Er that es?

Thefene.

Du hatteft ihn beftand'ger machen follen! Bie ertrugft bu biefe graffliche Gemeinichaft?

Aricia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschuldigung das schönste Leben schmäht?
Rennst du sein Herz so wenig? Raunst du Schuld Bon Unschuld deun so gar nicht unterscheiden?
Ruß ein verhasster Nebel deinem Aug'
Allein die hohe Reinigkeit verbergen,
Die hell in Aller Augen strahlt? Du hast
Zu lang ihn falschen Zungen preisgegeben.
Seh in dich, Herr! Bereue, widerruse
Die blut'gen Bansche! Fürchte, daß der Himmel
So sehr dich hasse, um sie zu gewähren!
Oft nimmt er unser Opfer an im Zorn,
Und straft durch seine Gaben unser Frevel.

Thefeus.

Rein, nein, umfonft bedeckt du fein Bergebn! Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuberlaff'ge Zeugen; Ich habe wahre Thranen fliegen febn. Sec Togricia.

Sib Acht, o herr! Unjahl'ge Ungehener 'Bertilgte beine tapfre hand, boch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzusahren: Des Baters Shre, weiß ich, ist ihm beilig; Ich ward' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner ebeln Scham und flieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

Bilerter' Auferfrit

Thefeus (allein.)

Bas kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet?
Bill man mich hintergehn? Versteh'n sich Bende
Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst?
Trot meines schweren Zornes, welche Stimme
Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele?
Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar,
Zum Zweytenmal lafft uns Denonen fragen;
Den ganzen Frepel will ich hell durchschauen.

(Zu ber Wache.)

::

Denone tomme bor mich und allein!

Fünfter Anftritt. Theseus. Panope.

Panope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstinn sinnt, Doch ihre Schwermuth läst mich Alles fürchten. In ihren Zügen mahlt sich die Berzweislung, Und Todesblässe deckt ihr Angesicht. Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Berstieß, ins tiese Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Berzweislungthat; Bor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen. Theseus.

Bas bot' ich!

Panope

Doch ihr Tob hat Phabra nicht beruhigt, Ja, fleigend immer mehrt fich ihre Angst.
Bald fturzt sie sich im befrigen Gefühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen,
Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz,
Und plöhlich stößt sie sie mit Grauen weit
Bon sich, das Herz der Mutter ganz verläugnend,
Sie schweift umber mit ungewissem Schritt,
Ihr irrer Blick scheint und nicht mehr zu kennen;
Dreymal hat sie geschrieben, dreymal wieder
Den Brief zerriffen, ihre Meinung andernd.
D eile, sie zu seben! sie zu retten!

#### Thefeus.

Denone todt und Phadra flirbt! Ihr Gotter!

— Ruft meinen Sohn zurud! Er komme, spreche, Bertheidige fich! Ich will ihn horen! Eilt!

(Panope geht ab.)

D nicht zu rasch, Meptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magft bu mich lieber nie erhoren! Zuviel vielleicht vertraut' ich falschen Zengen; Zu rasch hab' ich bie Hand zu dir erhoben! Weh mir! Berzweiflung hatt' ich mir erfleht!

## Gechster Auftritt.

Thefeus. Theramen.

Thefeus.

Bift du es, Theramen? Bo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bedeuten diese Thranen, sprich, Die ich dich weinen seh'? — Bas macht mein Sohn?

Theramen ..

D allzuspate, überflüsse Sorgfalt! Fruchtlofe Baterliebe! Hippolyt — Ift nicht mehr!

A

Thefeus.

Gotter!

Theramen.

Sterben fab ich ihn,

Den holdesten der Sterblichen und auch Den minder Schuldigsten, ich darf es fagen. The se us.

Mein Sohn ift todt! Beh mir! Jett, ba ich ihm Die Arme diffnen will, beschleunigen Die Gotter ungedultig sein Verderben!
Belch Unglad hat ihn, welcher Blit entrafft?
Theramen.

Raum faben wir Erbgene binter uns, Er war auf feinem Bagen, um ihn ber Still, wie er felbft, die traurenden Begleiter, Lief in fich felbst getebrt folgt' er ber Strafe, Die nach Mycena fubrt, Die fcblaffen Bugel Nachlaffig feinen Pferden überlaffend. Die folgen Thiere, Die man feinem Rufe Mit edler Site fonft geborchen fab, Sie schienen jest, farr blidend und bas haupt Gefentt, in feine Schwermuth einzuftimmen. Ploglich gerriß ein ichredenvoller Schrey, Der aus dem Meer aufflieg, ber Lufte Stille, Und ichwer auffeufgend aus ber Erbe Schof Antwortet eine furchterfiche Stimme Dem graufenvollen Schren. Es trat uns Allen Eistalt bis an bas Berg binan; aufhorchten Die Roffe, und es ftranbt' fich ibre Mabne.

Indem erhebt sich aus der fluss gen Sbne
Mit großem Ballen hoch ein Basserberg,
Die Boge naht sich, difinet sich und speit
Bor unsern Augen, unter Fluten Schaums,
Ein wüthend Unthier aus. Furchtbare Horner
Bewaffnen seine breite Stirne; ganz
Bedeckt mit gelben Schuppen ist sein Leib;
Ein grimm'ger Stier, ein wilder Drache ist's;
In Schlangenwindungen frummt sich sein Rücken.
Sein hohles Brüllen macht das Ufer zittern,
Das Scheusal sieht der himmel mit Entsetzen,
Auf bebt die Erde, weit verpestet ist
Bon seinem Hauch die Luft, die Boge selbst,
Die es heran trug, springt zurück mit Grausen.

Alles entfliebt, und sucht, weil Gegenwehr Umsonft, im nachsten Tempel sich zu retten. Mur hippolyt, ein wurd'ger heldensohn, halt seine Pferbe an, fasst sein Geschoß, Bielt auf das Unthier und, aus sichrer hand Den macht'gen Bursspieß schleubernd, schlägt er ihm Tief in den Beichen eine weite Bunde. Auf springt das Ungethum vor Buth und Schmerz, Stürzt vor den Pserden brullend hin, wälzt sich, Und gahnt sie an mit weitem flammenden Rachen, Der Ranch und Blut und Feuer auf sie speit. Sie rennen schen davon, nicht mehr dem Ruf Der Stimme, nicht dem Jügel mehr gehorchend.

Umfonft ftrengt fich ber Subrer an; fie rothen Mit blut'gem Geifer bas Gebig; man will Sogar in biefer ichredlichen Bermirrung Einen Gott gefeben baben, ber ben Stachel In ibre faubbebedten Lenben fcblug. Queer burch bie Kelfen reift bie Aurcht fie bin, Die Achse fracht, fie bricht; bein tabner Gobn Sieht feinen Bagen morfc in Stude fliegen, Er felbft fturgt und verwirrt fich in ben Bugeln. - D herr, verzeihe meinen Schmerg. Was ich Jest fab, wird ew'ge Thranen mir entloden. 3d fabe beinen belbenmutb'gen Cobn, Sab ibn geschleift, o herr, von biefen Roffen, Die er gefattert mit ber eignen Danb. Er will fie fteben machen; feine Stimms Erfcbredt fie nur; fie rennen um fo mebr. Bald ift fein ganger Leib nur Gine Bunbe. Die Cone hallt bon unferm Rlaggefchren; Ihr muthend Ungeftum lafft endlich nach: Sie balten fill, unfern ben alten Grabern, Bo feine foniglichen Abnen rubn. 3d eile feufzend bin, die Undern folgen, Der Spur nachgebend feines ebeln Bluts; Die Relfen find bavon gefarbt; es tragen Die Dornen feiner Saare blut'gen Ranb. 36 lange ben ibm an, ruf ihn mit Namen; Er ftredt mir feine Sand entgegen, bffnet

Sin sterbend Aug', und schließt es alsbald wieder:
"Der Himmel," spricht er, "entreißt mir mit Gewalt
"Ein schuldlos Leben. D wenn ich dahin,
"Mmm, theurer Freund, der ganz verlassenen
"Aricia dich an! — Und kommt dereinst
"Wein Bater zur Erkenntniß, jammert er
"Um seinen fälschlich angeklagten Sohn,
"Sag' ihm, um meinen Schatten zu verschnen,
"Mbg' er an der Gefangnen gütig handeln,
"Ihr wiedergeben, was — "Hier hauchte er
Die Helbenseele auß; in meinen Armen
Blieb ein entstellter Leichnam nur zurück,
Ein traurig Denkmal von der Sotter Jorn,
Unkenntlich selbst für eines Baters Auge!

D fage hoffnung, die ich selbst mir raubte! Mein Sohn! Mein Sohn! Ihr unerweichten Gbtter, Mir habt ihr nur zu gut gedient! — Mein Leben Hab' ich bem ew'gen Jammer aufgespart! Theramen.

Aricia kam jetzt, entschloffen kam sie, Bor beinem Jorn zu fliehn, im Angesicht Der Gotter ihn zum Satten zu einpfangen. Sie nähert sich, sie fieht bas Gras gerothet Und rauchend noch, sie fieht — sieht hippolyt — O welch ein Anblick für die Liebende! — Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jetzt an ihrem Unglad zweifeln; Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern 3uge; Sie sieht ihn vor sich, und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schredlich sich erklärt, Da klagt ihr Schmerzensblid die Götter an, Und mit gebrochnem Seufzer, halb entseelt, Entsinkt sie bleich zu des Geliebten Kußen. Ismene ist bey ihr und ruft sie weinend Zum Leben, ach! zum Schmerz vielmehr, zurud. Und ich, das Licht der Sonne hassend, kam, Den letzten Willen dieser Helbenseele
Dir kund zu thun, o Herr, und mich des Mmis, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen.

Siebenter und legter Auftritt.

Thefeus. Phabra. Theramen. Panope.

#### Thefeus.

Nun wohl, bu haft gefiegt, mein Sohn ift tobt. Uch, wie gerechten Grund hab' ich, zu farchten! Belch grausamer Verbacht erhebt fich furchtbar In mir, und spricht ihn fren in meinem herzen! Doch — er ift tobt! Unschulbig ober schulbig!

Mimm bin bein Opfer! Freu' bich feines Kalls! 3ch will'ge brein, mich ewig ju betrügen! Du flagft ibn an, fo fen er ein Berbrecher! Schon gnug ber Thranen toftet mir fein Tob: Micht brauch' ich's, ein verhafftes Licht zu fuchen, Das meinem Schmerz ihn boch nicht wieder gibt, Bielleicht bas Dag nur meines Unglade fallt. Lag mich, weit, weit von bir und diefem Ufer Das Schreckbilo flieben bes gerriffnen Sobns. heraus fliebn mbcht' ich aus ber gangen Belt, Um diefer Qual . Erinn'rung gu entweichen. Bas mich mirgibt, rudt mir mein Unrecht vor: Bur Strafe wird mir jest mein großer Rame; Minder befanni perbarg' ich mich fo mehr! Die Suld fogar ber Gotter muß ich haffen; Beweinen will ich ihre blut'ge Gunft; Mein eitles Flehn foll fie nicht mehr beftarmen. Bas fie huch fur mich thun, ihr traur'ger Gifer Erfett mir nie mehr, was er mir geraubt!

#### Phabra.

Es fen genug des ungerechten Schweigens, Thefeus!. Recht widerfahre beinem Sohn! Er war nicht schulbig,

Thefeus.

Dich ungludfel'ger Bater !

Beh mir, und auf bein Bort verbammt' ich ihn! Graufame, bamit glaubst du bich entschuldigt?

Phabra.

Die Zeit ift foftbar. Thefens, bore mich! Ich felbft mar's, bie ein lafterhaftes Muge Muf beinen tenichen Sohn ju richten magte. Der himmel gunbete bie Ungludeflamme In meinem Bufen an - Bas nun gefchab. Bollfabrte die verbammliche Denone. Sie furchtete, daß Dippolpt, emport Bon meiner Schulb, fie bir entheden mochte, Und eilte, bie Berratberinn! weil ich Rur fcmach ibr widerftand, ibn anzuklagen. Sie bat fich felbft gerichtet, und, verbannt Ans meinem Angeficht, im Schof bes Meers Mlangelinden Untergang gefunden. Mein Schidfal wurde langft ein fcneller Stall Geenbigt haben; boch bann ichmachtete Rur unter ichimpflichem Berbacht bie Tugenb. Um meine Sould bir renend ju geftebn, Bablt' ich ben langfameren Beg jum Grabe. Ein Gift flogt' ich in meine glubenben Abern, Das einft Debea nach Athen gebracht; Schon fubl' ich es ju meinem Bergen fteigen; Rich fafft ein fremder, nie gefühlter Froft. Schon feb' ich nur burch einer Bolfe Flor Den himmel und bas Angeficht bes Gatten,

Den meine Gegenwart entehrt. Der Tob Raubt meinem Aug' bas Licht und gibt bem Tag, Den ich beflecte, feinen Glang gurud.

Panope.

Mc Derr, fie ftirbt!

Thefeus.

D fturbe boch mit ihr

Auch die Erinnerung so schwarzer That!
Rommt, lasst uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thranen mischen!
Rommt, seine theure Reste zu umfassen,
Und unsers Bunsches Bahnsinn abzubüßen.
Bie er's verdiente, soll ihm Ehre werden,
Und kann es seine aufgebrachten Manen
Besänftigen, sie, die er liebte, nehm' ich
Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.

# Der Parasit

bie Runft, fein Glud ju machen.

E i n

Luftspiel.

(Mad bem grangofifden.)

#### Personen.

Mabame Belmont, seine Mutter.

Charlotte, seine Tochter.

Selicour,
La Roce, Subalternen bes Ministers.

Firmin,

Rarl Firmin, bes Lestern Sohn, Lieutenant.

Michel, Kammerdiener bes Ministers.

Robinau, ein junger Bauer, Selicours Better.

Die Scene ist zu Paris in einem Borgemach bes Ministers.

# Erster Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Birmin ber Bater und Rarl Firmin.

Rarl. Belch gludlicher Bufall! - Denten Sie bod, Bater! -

Firmin. Bas ift's?

Rarl. Ich habe fie wieber gefunden.

Firmin. Ben?

Rarl. Charlotten. Seftbem ich in Paris bin, suchte ich fie an allen bffentlichen Platen vergebens - und bas Erstemal, bag ich ju Ihnen auf's Bureau tomme, führt mein Glucksftern fie mir entgegen.

Kirmin. Aber wie benn? -

Rarl. Denken Sie boch nur! Dieses herrliche Madchen, bas ich zu Kolmar im haus ihrer Tante besuchte — biese Charlotte, die ich liebe und ewig lies ben werde — Sie ist die Tochter! —

Firmim. Beffen?

Rarl. Ihres Pringipals, bes neuen Minifters.

- Ich fannte fie immer nur unter bem Ramen Char-

Firmin. Cie ift bie Tochter? Rarl. Des herrn von Marbonne. Kirmin. Und bu liebft fie noch?

Karl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erkannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Berbengung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich ftdrten! Denn was hatte ich ihr sagen konnen! Meine Berwirrung musste ihr sichtbar werden und meine Gesühle verrathen! — Ich be- berrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt bin, ist sie mein einziger Gesdanke — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Benfall, den man mir gezollt, ihr allein gesbührt er; benn meine Liebe ist der Gott, der mich bez geistert.

Firmin. Ein Poet und ein Berliebter überrebet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ift. — Auch ich habe in beinen Jahren meine Berse und meine Zeit verloren. — Schabe, baß über bem schnen Wahn bes Lebens beste Halfte bahin geht. — Und wenn boch nur wenigstens einige Hoffnung bey bieser Liebe ware! — Aber nach Stwas zu streben, was man niemals erreichen kann! — Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser ganzer Reichthum ist meine Stelle und beine Lieutenantsgage.

Karl. Aber ift bas nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeihen Sie! Mit Ihren Fastigkeiten, wornach könnten Sie nicht fireben! Wollten Sie Ihren Werth geltend machen, Sie waren vielleicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sepn, und Ihr Sohn durfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ift bas größte Genie, wenn man bich bort! Laß gut fepn, mein Sohn! ich weiß beffer, was ich werth bin! Ich habe einige Uesbung, und bin zu brauchen — Aber wie viele ganz ans bere Manner, als ich bin, bleiben im Dunkeln, und sehen sich von unverschämten Glückpilzen verdrängt — Rein, mein Sohn! Lag uns nicht zu hoch binans wollen!

Rarl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Bie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth seyn, als biefer Selicour, Ihr Borgesetzer — dieser aufgeblassene Hohltopf, ber unter bem vorigen Minister Allesmachte, ber sich burch Rieberträchtigkeiten in seine Gunft einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen ersschlich, und ber jetzt auch schon ben dem neuen Minister Alles gilt, wie ich bore?

Firmin. Bas haft bu gegen biefen Gelicour? Birb fein Gefchaft nicht gethan, wie es fenn foll?

Rarl. Ja, weil Sie ihm helfen. — Sie fannen nicht langnen, daß Sie drey Bierthelle feiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechselseitig gu Gefallen fenn. Berseh' ich feine Stelle, so verfieht er auch oft die meinige.

٠

Rarl. Gang recht! Darum follten Sie an feinem Plage fieben, und er au bem Ihren.

Firmin. Ich will feinen Andern aus seinem Platze verdrängen, und bin gern ba, wo ich stebe, in der Dunfelbeit.

Karl. Sie sollten so boch streben, als Sie reichen tonnen — Daß Sie unter bem vorigen Minister sich in der Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungart Ehre, und ich bewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie fühlten sich zu ebel, um durch die Gunst erlangen zu wollen, was Ihrem Berdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist ein vortresslicher Mann, der das Berdienst aufsucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jetzt noch der Unsähigkeit und Intrigue das Feld überlassen?

Firmin. Deine Leibenschaft verführt dich, Selicours Fehler und mein Berdienst zu übertreiben. —
Sep es auch, daß Geliconr für sein mittelmäßiges Laslent zu boch hinaus will, er ist redlich, und meint es
gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen Ans
bern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und
geseht, er tauge weniger, tauge ich um dessentwillen
mehr? Wächst mir ein Berdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Berborgenheit

ganz wohl gefallen, und nach keinem hohern Ziel gesstrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gefinnung ans bern? Wein Platz sey zu schiecht für mich! Immers hin! Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre!

Rarl. Und ich muffte alfo Charlotten entfagen!

## Zwenter Auftritt.

La Roche. Benbe girmin.

Firmin. Rommt ba nicht La Roche?

la Roche (viebergefchlagen.) Er feibft.

Firmin. So fcwermuthig? Bas ift Ihnen bes

la Roche. Sie geben aufs Bureau! Wie gladlich find Sie! — Ich — ich will ben angenehmen Morgen genießen, und auf dem Wall promeniren.

Firmin. La Roche! Bas ift bas? Sollten Sie nicht mehr ---

La Roche. (zudt bie Achfelm) Micht mehr. — Mein Platift vergeben. Geit geftern Abend hab' ich meinen Laufpaß erhalten.

Rarl. Um Gotteswillen!

La Roches Meine Frau weiß noch nichts bavon. Laffen Sie fich ja nichts gegen fie merten. Sie ift frant; fie marbe ben Lob bavon haben.

Rarl. Sorgen Sie nicht. Bon uns foll fie nichts erfahren.

Birmin. Aber fagen Sie mir, La Roche, wie — Ba Roch e. Sat man mir bas Seringste vorzus werfen? Ich will mich nicht selbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz führen, bent'ich, so gut, als ein Anderer. Ich habe keine Schul, ben, gegen meine Sisten ist nichts zu sagen. — Auf dem Bureau bin ich der Erste, der kommt, und der Letzte, der abgest, and doch verabschiedet!

Firmin. Ber Sie fennt, muß Ihnen bas Beuge niß geben —

Rarl. Aber wer kann Ihnen biefen schlimmen Dienst geleiftet haben?

La Roche. Wer? Es ift ein Freundschaftbienft won dem Gelicour.

Rarl. Ift's moglich?

La Roche. Ich hab' es von guter hand.

Firmin. Aber wie?

La Roche. Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Bir haben Bende gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, benn mein Bater war Cantor in unserm Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte eingeführt. Zum Dank dafür schickt er mich jetzt fort, um, ich welß nicht, welchen Better von dem Kammerbiener unsers neuen Ministers in meis nen Platz einzuschieben.

Rarl. Gin faubres Planchen!

Kirmin. Aber ware da nicht noch Rath zu schaffen? La Roche. Den erwart' ich von Ihnen, herr Firmin! — Ju Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie benken rechtschaffen. — Hören Sie! Um meine Stelle ist mirk nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so kriechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein unterschlasgen zu können. — Aber nimm dich: in Acht, Freund Selicont! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernste hafte Händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Gtelle, meine Versorgung auf immer koften — Ich muß Rache haben!: Für meine Freunde gehe ich in's Sener; aber meine Feinde mögen an mich: benken!

Firmin. Nicht doch, lieber La Roche! — Bers geben und vergeffen ift die Rache bes braven Mannes.

La Rache. Keine Barmberzigkeit, Herr, mit ben Schelmen! Schlethte Bursche zu entlatven, ist ein gubies, ein verdienstliches Werk. — Seine Stelle, das miffen Sie recht gut, gebührt von Gott und Rechtsweven gen Ihnent — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwitzt euch lafft's ench sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mahe umsonst vers gendet! Wet fragt nach eurem Nerdienste? Wer bestämmert sich barum? — Kriecht, schmeichelt, macht ben Krummbuckel, streicht den Kachenschwanz, bas em

pfiehlt seinen Maun! Das ist ber Beg.jum Glack und jur Chre! — So hat's blefer Selicour gemacht, und ihr seht, wie mohl er fich baben besindet!

Firmin. Aber thun Sie bem guten Manne nicht Unrecht, lieber La Roche?

La Roche. 3ch ibm Unrecht! Ran, nun - 3ch will mich eben far feinen tiefen Menichenkenner geben: aber diefen Gelicour, ben feb' ich burch! Den bab' ich - 3ch tenne mich felbft nicht fo gut, als ich ben tens ne. - Schon in ber Schule fab man, welch Rruchtgen bas geben murbe! Das ichmangelte um ben Lehrmeifter berum und borchte und ichmeichelte, und wuffte fic fremdes Berdienft anqueignen, und feine Ener in frems be Mefter ju legen. Das erschraf por feiner Rieben trachtigfeit, um fich einzuschmeichein, einzuniften. 2008 er alter ward, ging bas Alles in's Große. Balb fpielte er ben heuchter, balb ben Spafmacher, wie's bie Beit beifchte; mit jedem Binde wuffte er gu fegeln. ten Sie nicht, daß ich ibn verlaumde! Dan weiß, wie es unter bem vorigen Minifter juging. - Run, er ift tobt - Ich will ihm nichts Bbses nachreben. - Aber wie muffte biefer Gelicour feinen Schwachen; feinen Laftern burch bie ichanblichften Rupplerbienfte ju fcmeis theln! - Und faum fallt ber Minifter, fo ift er ber Erfte, ber ibn verläfft, ber ibn berlaugnet !:

Rarl. Aber wie fann er fich ben bem neuen Seren behampten, ber ein fo wurdiger Mann ift?

La'Roche. Bie? Mit heucheln. Der weiß sich nach seinen Leuten zu richten, und seinen Rarakter nach ben Umftanben zu verändern. — Auch auf eine gute handlung kommt's ihm nicht an, wenn baben etwas zu gewinnen ift, so wenig, als auf ein Bubenftuck, wenn es zum Zwecke führt.

Rarl. Aber Herr Narbonne hat einen burchbrins genden Geift, und wird feinen Mann bald ausgefunden haben.

La Roce. Das ift's eben, was er fürchtet. Der so leer sein Kopf an allen nüglichen Kenntniffen ift, so reich ist er an Kniffen. — So, zum Bepspiel, spielt er ben Ueberhänften, ben Geschäftwollen, und weiß badurch jeder gründlichen Unterredung zu entschliepfen, wo seine Unwiffenheit an's Licht kommen kounte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projektensich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Firmin. Wie fo? Bas find bas für Projette ?

La Roche. Narbonne, ber ben dem Gouvernesment jest febr viel zu sagen bat, sucht eine fahige Persson zu einem gwßen Gesandschaftposten. Er hat, die Präsentation; wen er bazu empsiehlt, ber ift's. Nun bat bieser Narbonne auch eine einzige Tochter, siebszehn Jahre alt, schon und liebenswurdig und von unsermefflichem Berindgen. — Gelingt's nun bem Seliscour, in einem so hohen Posten und dem Land und

bem belliebenben Minifter aus ben Augen zu tommen, fo fann er mit Sulfe eines geschickten und biscreten Setretars feine Sobltopfigfeit lange verbergen. Rommt fie aber auch endlich an ben Zag, wie es nicht feblen fann, mas thut bas alsbann bem Schwiegers fobn bes Minifters? Der Minifter muß alfo querft gewonnen werben, und ba gibt man fich nun bie Diene eines geubten Diplomatifers. - Die Mutter bes Dinifters ift eine gute fcmathafte Alte, Die eine Rennes rinn fenn will, und fich viel mit ber Dufit weiß. -Ben biefer Alten batger fich eingeniftet, bat ibr Charaben und Sonette vorgesagt, ja und ber Stumper bat die Dreiftigfeit, ibr bes Abends Arjen und Lieder auf der Guitarre porzuklimpern. - Das Fraulein hat Romane gelefen: ben ibr macht er ben Empfindfamen, ben Berliebten, und fo ift er der Liebling bes gangen Saufes, von ber Mutter gehatschelt, von ber Tochter aeichabt. Die Gesandtschaft ift ihm so gut als schon gewiß, und nachftens wird er um die hand ber Tochs ter anbatten.

Rarl. Bas bor' ich! Er follte bie Rubnheit has ben, fich um Charlotten zu bewerben?

La Roche. Die hat er, bas tonnen Sie mir glauben.

Rarl. Charlotten, die ich liebe! Die ich anbete! La Rache. Sie lieben fie? Gie?

Firmin. Er ift ein Nart Er ift nicht ben Sins nen! Soren Sie ihn nicht an!

La Roche. Was bor'ich! Ift's mbglich? — Rein, nein, Herr Firmin! Diese Liebe ist ganz und gar teine Narrheit — Wart — Wart, die kann und zu etwas führ ren. — Diese Liebe kommt mir erwünscht — die passt ganz in meine Projekte!

Rarl. Bas traumt er?

La Roche. Dieser Selicour ift in die Luft gesprengt! In die Luft, sag' ich. — Rein vertoren! —
In seinem Chrzeiz soll ihn der Bater, in seiner Liebe
soll ihn der Sohn aus dem Sattel beben.

Sirmin. Aber ich biete Gie -

La Roche. Lafft nur mich machen! Lafft mich machen, fag' ich! Und über furz ober lang find Sie Umbaffabeur, und Karl beirathet Fraulein Charlotten.

Rarl. Ich Charlotten beirathen!

Firmin. 3ch Umbaffabeur?!

La Roche. Nun! Nun! Barum nicht? Sie verdienten es beffer, fout' ich meinen, als biefer Selicour.

Firmin. Lieber La Roche! Ef Gie uns andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Sie forgten, 3hte eigne wieber zu erhalten.

Rarl. Das gleicht unferm Freund! Co ift er! Immer unternehmend, immer Plane fcmiedend! Aber bamit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit

und Alugheit gur Ausfährung — und daß der Freund es fo leicht nimmt, das hat ihm icon ichwere Sanbel augerichtet!

La Roche. Es mag seyn, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber Alles, was ich sehe, belebt meine Hoffnung, und ber Versuch kann nichts schaden. — Für mich selbst mochte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — Aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist köhlich, das macht mir ein himmlisches Bergungen — Und an dem Erfolg — an dem ist gar nicht zu zweiseln.

Firmin. Richt zu zweifeln? So haben Sie 36 ren Plan ichon in Ordnung. -

La Roche. In Ordnung — Ble? Ich habe noch gar nicht baran gebacht; aber bas wird fich finden, wird fich finden.

Firmin. Cy! - Cy! Diefer gefahrliche Plan ift unch nicht weit gedieben, wie ich febe.

La Roche. Sorgen Sie nicht — Ich werde mich mit Ehren herausziehn; dieser Selicour soll es mir nicht abgewinnen, das soll er nicht, dafür fleh' ich. — Bas braucht's der Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melbe mich ben dem Minister, es ist nicht schwer ben ihm vorzukommen, er liebt Gerechtigkeit, er kann die Bahrs heit vertragen. —

Firmin. Bie? Bas? Sie batten bie Ruhnheit?-

La Roche. Ey was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Niemand. — Kurz und gut. — Ich — spreche ben Minister — Ich diffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — Das ist das Werk einer halben Stunde — Der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genies se den vollkommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dafür, daß mich der arme Teufel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Rarl. Bas Sie thun, lieber La Roche! — Mich und meine Liebe laffen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel! Ich hoffe nichts. — Ich darf meine Bunsche nicht so hoch erheben! — Aber für meinen Bater köns nen Sie nie zuviel thun.

Firmin. Las du mich für mich selbst antworten, mein Freund! — Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber der gute Wille geht mit der Uebeslegung durch. Bas für ein luftiges Projekt ist's, das Sie sich aus gesonnen haben! Ein leeres hirngespinst! — Und waste der Erfolg eben so sicher, als er es nicht ist, so würzbe ich doch nie meine Stimme dazu geben. Diese glänzenden Stellen sind nicht für mich, und ich bin nicht für sie; Neigung und Schickal haben mir eine bescheidnere Sphäre angewiesen. Warum soll ich mich verändern, wenn ich mich wohl besinde? Ich bosse, der Staat wird mich nicht suchen, und ich bin zu stolz, um ein Amt zu betteln — noch viel mehr aber, um

einen andern für mich betteln zu laffen. — Sorgen Sie also nur für fich selbft! Sie haben Freunde genug; es wird fich Jeber gern für Sie verwenden.

La Roche. Ihr wollt also Bepbe meine Dienfte inicht? — Liegt nichts bran! Ich mache euer Gluck, ihr mogt es wollen ober nicht! (Er geht ab.)

Firmin. Er ift ein Rarr; aber ein guter, und fein Unfall geht mir ju Bergen.

Rarl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin ungludlicher, als er! Ich werbe meine Charslotte verlieren!

Firmin. Ich bore tommen — Es ift ber Minis fter mit feiner Mutter — Lag und geben! Ich will auch ben Schein vermeiben, als ob ich mich ihm in ben Beg gestellt hatte — (Geben ab.)

## Dritter Auftritt.

Rarbonne. Mabame Belmont.

Madame Belmont. Bar herr Selicourschon ben bir ?

Narbonne. Ich hab' ibn beute noch nicht ge= feben!

Mabame Belmont. Das mufft bu boch gefteben, mein Sohn, daß bu einen mahren Schat in biefem Manne besitzeft. Rarbonne. Er scheint sehr brav in seinem Sach! Und ba ich mich einmal von meinem landlichen Anfentshalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versetzt sehe, wo es mit der Bacherweisheit teineswegs gethan ift, so muß ich's für ein großes Glack achten, bag ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

Madame Belmont. Der Alles versteht — dem Nichts fremd ist! Geschmad und Kenntniß — die geists reichste Unterhandlung, die angenehmsten Talente. — Rufit, Mahlerei, Berse, man frage, wonach man will, er ist in Allem zu Hause.

Rarbonne. Mun, und meine Tochter?

Mabame Belmont. Gut, daß du mich barauf bringst. Sie hat ihre siebzehn Jahre; sie hat Augen; bieser Selicour hat so viele Borzüge. — Und er ist galant! Sein Ausbruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — Des ist mir nicht entgangen! Diese Delikatesse, diese zarten Ausmerksamkeiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Rarbonne. Run, es mare teine able Partie für unfer Rind! Ich sehe nicht auf die zufälligen Borginge ber Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Beg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geift, seinen Kenntniffen, seiner Rechtschaffens beit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bey ein nem ehrenvollen Posten, wohn man einen tuchtigen

und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. — Run! Ich will seine Sahigkeiten prufen — Zeigt er fich, wie ich nicht zweifle, eines solchen Postens wurdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werbe ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Madame Belmont. Das ift mein einziger Bunich! Er ift ein gar zu artiger, gefälliger, allers liebster Manu!

### Bierter Auftritt.

Borige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater! Narbonne. Sieh da, mein Madchen! — Run, wie gefällt dir die große Stadt?

Charlotte. Ach, ich muniche mich boch wieder aufs land binaus - Denn bier muß ich die Zeit abpafeien, um meinen Batet gu feben.

Narbonne. Ja, ich felbst vermiffe meine redlischen Landleute. Mit ihnen scherzte ich und war frbbs lich — boch bas hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Gemuthbart nicht verändern; man kann ein Geschäftsmann seyn, und doch seine gute Laune behalten.

-Dabame Belmont. Mich entgudt biefer Auf-

enthalt. Ich — Ich bin bier, wie'im himmel. Mit aller Belt schon bin ich bekannt — Alles kommt mir entgegen — und herr Selicour wollte mich ben bem tree abonniren.

Charlotte. Denten Sie, Großmama, wen ich beute geglaubt habe gu feben! -

Madame Belmont. Ben benn?

Charlotte. Den jungen Offigier -

Mabame Belmont. Belchen Offizier?

Charlotte. Den jungen Rarl Firmin -

Madame Belmont. Der zu Kolmar alle Abens be ju beiner Tante fam -

Charlotte. Der fich immer mit Ihnen unters bielt -

Madame Belmont. Gin artiger junger Menfch!

Charlotte. Nicht wahr, Großmama?

Madame Belmont. Der auch fo bubfche Berfe machte?

Charlotte. Ja, ja, ber!

Madame Belmont. Run, ba er bier ift, wird'n fich auch mohl ben uns melben.

Rarbonne. Bo boch der Geliconr bleibt? Er

Madame Belmont. Da fommt er eben!

## Fünfter Auftritt.

### Selicour ju ben Borigen.

Selicour (Alles befomplimentirend.) Gang gum \_ Entguden find' ich Sie alle bier benfammen!

Marbonne. Guten Morgen, lieber Selicour!

Selicour (au Narbonne, Papiere übergebend.) Hier überbringe ich ben bewussen Aussat — ich hielt's fur bienlich, ein paar Zeilen zur Erläuterung bengufügen.

Narbonne. Bortrefflich!

Seliconr (ber Mabam ein Billet übergebend.) Der gnabigen Frau habe ich fur bas neue Stud eine Loge besprochen.

Mabame Belmont. Allerliebft!

Selicour. Dem gnabigen Fraulein bring' ich biefen moralifchen Roman.

Charlotte. Sie haben ibn boch gelesen, Herr Selicour?

Selicour. Das erfte Banbchen, ja, hab' ich flüchtig burchgeblattett.

Charlotte. Run, unb -

Selicour: Sie werden eine rubrende Scene das rin finden. — Ein unglucklicher Bater — eine auss geartete Tochter! — Aeltern bulflos, im Stich gelass sen von undankbaren Kindern! — Greuel, die ich nicht saffe — davon ich mir keinen Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Daukbarkeit unsers Lebens Die Sorgen auf, die fie unfrer bulftofen Rindheit bes weifen?

Mabame Belmont. In Alles, mas er fagt, weiß ber murbige Mann boch etwas Delitates ju legen!

Selicour (ju Narbonne.) In unfern Bureau's ift eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeustung, und Biele bewerben fich barum.

Rarbonne. Auf Sie verlaff ich mich! Sie werben die Anfprache eines Jeden zu prafen wiffen — die Dienstjahre, der Gifer, die Fahigkeit und vor allen die Rechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Selicour. Und ich will auch gleich an meine Seichäfte! -

Rarbonne. Ich bitte Sie recht febr, erwarten Sie mich bier, wir haben mit einander ju reben! —

Selicour. Aber ich hatte vor Tifche noch fo Mancherley auszufertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober kommen Sie schlennigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nothig! Gin Mann von Ihrer Kenntniß, von Ihrer Rechtschafsfenheit ist's, was ich gerade branche! Kommen Sie ja bald zurud! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor.

(Er geht ab)

## Sechster Auftritt.

Borige, obne Rarbonne.

Madame Belmont. Sie tonnen es fich gar nicht vorstellen, herr Selicour, wie große Stude mein Sohn auf Sie halt! — Aber ich hatte zu thun, bacht' ich. — Unfre Berwandten, unfre Freunde fpeis fen diesen Abend hier. — Bird man Sie auch seben, herr Selicour?

Seliconr. Benn anders meine vielen Ge=

Mabame Belmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, fonft wurde unferm Fest seine Krone fehlen. Sie sind die Seele unfrer Gesellschaft! — Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, wurde es recht sehr übel nehmen, wenn Sie nicht kamen.

Charlotte. Ich, Mama? Run ja! Ihre und: Papa's Freunde find mir immer herzlich willfommen.

Mabame Belmont. Schon gut! Schon gut! Jest zieh' bich an! Es ift die bochfte Zeit! — Sie muss fen wiffen, herr Selicour, daß ich ben bem Put pras fibire.

Selicour. So fommt bie fcone Runft noch ber fconen Natur ju Sulfe - wer tonnte ba wiberftebn?

' Mabame Belmont. Er ift fcarmant! Schar-

mant ift er! Richt ben Mund bffnet er, ohne etwas Geiffreiches und Galantes zu fagen. (Geht mit Charelotten.)

## Siebenter Auftritt.

### Selicour. Michel.

Michel (im hereintreten.) Endlich ist fie fort! — Run tann ich mein Wort anbringen! — hab' ich bie Eire, mit herrn Selicour —

Celicour. (grob und verbrieflich.) Das ift mein Rame!

DicheL Bergonnen Gie, mein Berr! -

Selicour. Muß ich auch hier beläftigt werben? Bas will man von mir? -

Michel Mein herr! -

Selicour. Gewiß eine Betteley - ein Auliegen. - Ich fann nicht dienen. -

Richel. Erlauben Sie, mein Berr!

Seliconr. Nichts! hier ift ber Ort nicht — In meinem Cabinet mag man einmal wieder anfragen! — Richel. Einen so übeln Empfang glanbte tof nicht —

Selicour. Bas beliebt?

Richel. Ich tomme ja gar nicht, um etwas gu'

bitten - ich tomme bem herrn Selicour, meine gebors fame Dantfagung abzustatten.

Selicour. Dantfagung? Bofur?

Michel. Daß Sie meinem Reffen die Stelle verichafft haben.

Selicour. Bas? Bie?

Michel. Ich bin erft feit geftern bier im Sause, weil mich mein herr auf dem Lande zurud ließ. Als ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht die Ehre, Sie von Person zu kennen.

Seliconr. Bas Sie fagen, mein Berthefter! Gie maren im Dienft des Minifters?

Dichel. Gein Rammerdiener, Ihnen zu bienen!

Selicont. Mein Sott, welcher Irrthum! Monfienr Michel, Kammerdiener, Leibbiener, Bertrauter bes Herrn Ministers! — Bitte tausendmal um Berszeihung, Monsienr Michel! — Bahrhaftig, ich schäme mich — ich bin untrostlich, daß ich Sie so barsch anges lassen. Auf Ehre, Monsienr Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis.

Dichel. Und wenn ich es auch mare! -

Selicone. Man wird von so vielen Zudringlischen belagent!, Man kann es nicht allen Leuten am Rod ausehen. —

Michel. Aber gegen alle kann man boffich fenn, bacht ich!

Selicour. Freylich! Freylich! Es war eine uns gludliche Zerftreuung! -

Michel. Gine febr unangenehme für mich, herr Selicour!

Seliconr. Es thut mir leib, fehr leib — ich tann mir's in Emigkeit nicht vergeben —

Dichel. Laffen wir's gut fenu!

Selicour. Run! Mun! - 3ch habe Ihnen meis nen Gifer bewiesen — ber liebe, liebe Reffe! Der mare benn nun versorgt!

Michel. Chen tomm' ich von ihm ber! Er ift nicht auf ben Ropf gefallen, ber Burich!

Selicour. Der junge Mann wird feinen Beg machen. Bablen Sie auf mich!

Michel. Schreibt er nicht feine faubre Sand?

Selicour. Er ichreibt gar nicht abel!

Michel. Und bie Orthographie -

Selicour. Ja! Das ift bas Befen!

Michel. Soren Sie, herr Selicour! Bon meis nem Briefe an Sie laffen Sie fich gegen ben gnabigen herrn nichts merken. Er hat uns, ba er zur Stadt reiste, ftreng anbefohlen, um nichts zu sollicitiren. — Er ift so etwas wunderlich, der herr!

Selicour. Ift er bas? So! So! - Sie tene nen ihn wohl fehr gut, ben herrn Minifter?

Di chel. Da er auf einem bertrauten guß mit feiner Dienerschaft umgeht, fo weiß ich ihn answendig,

- und fann Ihnen, wenn Sie wollen, vollige Aus-

Selicour. Ich glaubs! Ich glaubs! Aber ich bin eben nicht neugierig, ganz und gar nicht! Sehn Sie, Monsieur Michel! Mein Grundsat ist: Sandle recht! Schene Niemand!

Michel. Schon gefagt!

Selicour. Run also weiter! Fahren Sie nur fort, Monfieur Michel! — Der gute herr ift also ein wenig eigen, sagen Sie?

Michel. Er ift wunderlich, aber gut. Sein Berg ift lauter, wie Gold!

Selicour. Er ift reich, er ift ein Bittwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren.
— Gestehen Sie's nur. — Er hafft die Beiber nicht, ber liebe wurdige Mann.

Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Seliconr (lächelt fein.) Se! So! So einige fleine Liebicaften, nicht mabr?

Michel. Mag wohl fepn; Aber er ift aber biefen Puntt -

Selicour. Berftebe, berftebe, Monfienr Michel! Sie find bescheiben und wiffen zu schweigen. — Ich frage in der besten Absicht von der Welt; benn ich bin gewiß, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre dringt.

Michel. Ja! Soren Sie! In einer von den Borftabten fucht er ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier und far wen?

Michel. Das will ich schon noch herausbringen.
— Aber laffen Sie fich ja nichts verlauten, horen Sie?

Gelicour. Bewahre Gott!

Dichel. Galant war er in ber Jugenb. -

Selicour. Und ba glauben Sie, daß er jett noch sein Liebchen —

Dichel. Das eben nicht! Aber -

Selicour. Sey's, was es will! Als ein treuer Diener des wardigen Herrn muffen Sie einen christlischen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warsum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat seyn? Warsum das nicht, Herr Michel? — Ich hasse die schlechten Anslegungen. — In den Tod hasse ich, was eis ner abein Nachrebe gleicht. — Man muß immer das Beste von seinen Wohlthätern denken. — Nun! Nun! Nun wir sehen uns wieder, Wonsteur Michel! — Sie haben mir doch meinen strodenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Auf Ehre! Ich bin noch ganz schamsroth darüber! (Gibt ihm die Hand.)

Michel (weigert fic.) D nicht boch, nicht boch, herr Selicour! Ich kenne meinen Plat, und weiß mich zu bescheiden.

Selicour. Ohne Umftande! Zahlen Sie mich unter Ihre Freunde! — Ich bitte mir bas aus, Monfieur Michel!

Michel. Das werd' ich mich nimmer unterfieben - ich bin nur ein Bedienter.

Selicour. Mein Freund! Mein Freund! Rein Unterschied zwischen uns. 3ch bitte mirs recht aus, Monfieur Michel! —

(Indem fic Bepbe betomplimentiren, fallt ber Borhang.)

## Zwenter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Rarbonne und Selicour (figen.)

Rarbonne. Sind wir endlich allein?

Selicour (unbehaglich.) - 3a!

Rarbonne. Es liegt mir fehr viel an biefer Unterredung. — Ich habe schon eine sehr gute Meinung
von Ihnen, herr Selicour, und bin gewiß, sie wird
sich um ein großes vermehren, ehe wir aus einander
gehen. Bur Sache also, und die falsche Bescheidenheit
ben Seite. Sie sollen in der Diplomatik und im
Staatsrecht sehr bewandert seyn, sagt man?

Seliconr. Ich habe viel barin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für fehr kundig mochte ich mich benn barum boch nicht —

Rarbonne. Gut! Gut! Far's Erfte alfo laffon Sie boren — Belches halten Sie fur die erften Erforberniffe zu einem guten Gefandten?

Selicour (ftodond.) Bor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in Geschäften.

Narbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber bie immer mit der ftrengften Redlichfeit beftebe.

Selicour. Co mein' ich's.

Narbonne. Beiter.

Selicour. An bem fremden Sofe, wo er fich auf. balt, fuche er fich beliebt ju machen.

Rarbonne. 'Ja! Aber ohne feiner Barbe etwas zu vergeben. Er behaupte die Stre des Staats, ben er vorstellt, und erwerbe ihm Achtung durch fein Betragen.

Selicour. Das ift's, mas ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten, und wiffe fich ein Anfeben zu geben. -

Rarbonne. Ein Ansehen, ja, aber ohne Au: magung.

-Selicour. So mein' ich's.

Rarbonne. Er habe ein wachsames Ange auf Alles, mas -

Selicour. (unterbricht ihn.) Ueberall habe er bie Augen; er wiffe bas Berborgenfte anszuspuren —

Rarbonne. Ohne ben Aufpaffer ju machen.

Selicour. So mein' ich's. Ohne eine angfiliche Rengierbe zu verrathen.

Rarbonne. Ohne fie gu haben. - Er wiffe gu'ichweigen, und eine befcheibene Buracheltung -

Setievur (rafo.) Sein Geficht fey ein verfiegele ter Brief.

Rarbonne. Ohne ben Geheimnifframer ju machen. —

Selicour. So mein' ich's.

Rarbonne. Er befige einen Beift bes Friedens, und fuche jeber gefahrlichen Difhelligfeit --

Selicour. Moglichft vorzubeugen.

Rarbonne. Gang recht. Er habe eine genane Renntniß von ber Boltsmenge ber verschiedenen Lanber -

Selicour. Bon ihrer Lage — ihren Erzeugnissen — ihrer Eine und Ausfuhr — ihrer handelsbislance. —

Rarbonne. Gang recht.

Selicour (im glus ber Rebe.) Ihren Berfaffungen — ihren Bundniffen — ihren Salfquellen — ihrer bes waffneten Macht. —

Rarbonne. Bum Bepfpiel: Angenommen alfo, es mare Schweben oder Angland, wohin man Sie versichidte — fo warben Sie wohl von diefen Staaten vorslänfig die nothige Runde haben.

Seliconr (verlegen.) 3ch - muß gefteben, baß - 3ch habe mich mehr mit Stallen beschäftigt. Den Rorben fenn' ich weniger.

Rarbonne. Co! Sm!

Selicour. Aber ich bin jest eben baran, ibn ju flubieren.

Rarbonne. Bon Stalien alfo!

Selicour. Das Land ber Cafaren feffelte billig meine Aufmerksamkeir zuerft. hier war die Wiege ber Ranfte, das Baterland ber helben, der Schauplatz ber erhabenften Tugend! Welche ruhrende Erinneruns gen für ein herz, das empfindet!

Rarbonne. Bohl! Bohl! Aber auf unfer Thema gurud zu tommen!

Selicour. Wie Sie befehlen! Ach, die schonen Runfte haben so viel Anziehendes! Es lafft fich fo Bieles baben benten!

Rarbonne. Benedig ift's, was mir zunachft einfällt.

Selicour. Benedig! — Recht! Gerade über Benedig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über Alles ausführlich verbreite. — Ich eile, ihn herzuholen. — (Steht auf.)

Narbonne. Richt boch! Richt boch! Gine fleine Gebult!

## Zwepter Auftritt.

Borige. Michel.

Michel. Es ift Jemand draußen, ber in einer bringenben Angelegenheit ein geheimes Gebor verlangt. --

Selicour (febr'eilig.) 3ch will nicht fibren.

Rarbonne. Rein! Bleiben Sie, Gelicour! Diefer Jemand wird fich ja wohl einen Augenblid gebulben. Selicour. Wber - wenn es bringenb -

Rarbonne. Das Dringenofte ift mir jest unfre Unterredung.

Selicour. Erlauben Sie, aber -

Dichel. Es fen in ein Paar Minuten geschehen, fagt ber herr, und habe gar große Gile. (Gelicont eilt ab.)

Rarbonne. Rommen Sie ja gleich wieder, ich bitte Sie, wenn ber Befuch fort ift.

Selicour. Ich werbe gang zu Ihren Befehlen fepn.

Rarbonne (ju Dicel.) Lafft ihn eintreten!

### Dritter Auftritt.

Marbonne. La Roche.

La Roche (mit vielen Budlingen.) Ich bin wohl — ich vermuthe — es ist bes herrn Ministers Excellenz, vor bem ich —

Narbonne. Ich bin der Minifter. Treten Sie immer naber!

La Roche. Bitte fehr um Bergebung — ich ich komme — Es ist — Ich sollte — Ich bin wirklich in einiger Verwirrung — ber große Respekt —

Narbonne. En, fo laffen Sie den Respekt, und tommen gur Sache! Bas führt Sie ber?

La Roche, Meine Pflicht, mein Gewiffen, die

Liebe für mein Land! - 3ch tomme, Ihnen einen bes beutenben Wint ju geben.

Marbonne. Reben Gie!

La Roche. Sie haben Ihr Bertrauen einem Manne geschentt, ber weber Fabigteit noch Gewiffen bat.

Rarbonne. Und wer ift biefer Mann?

La Rode. Gelicour beißt er.

Rarbonne. Bas? Sel -

La Roche. Gerade heraus. Diefer Selicour ift eben so unwissend, als er niederträchtig ift. Erlauben Sie, baß ich Ihnen eine kleine Schilberung von ihm mache.

Rarbonne. Gin fleine Gebult! (Rlingelt. - Mis del fommt.) Ruft herrn Selicour!

La Roche. Mit nichten, Ihr Ercelleng! - Er ift und ben biefem Gefprache feineswege nothig.

Rarbonne. Richt für Sie, das glaub' ich, aber das ift nun einmal meine Beise. Ich nehme keine Unstlage wider Leute an, die fich nicht vertheidigen konnen.
— Wenn er Ihnen gegenüber steht, mogen Sie Ihre Schilberung anfangen.

La Roche. Es ift aber boch mifflich, Jemand ins Angeficht -

Rarbonne. Benn man teine Beweise hat, allerbings - Ift bas Ihr Fall -

La Roche. 3ch hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerade unter die Augen ju fagen. — Er ift ein

feiner Schelm, ein besonnener Spigonbe. — En nun! Meinetwegen auch ins Angeficht! — Jum henter, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag tommen! Sie sollen seben, baß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Narbonne. Bohl! Bohl! Das wird fich gleich jeigen. Da fommt er!

# Bierter Auftritt. Borige. Gelicour.

Rarbonne. Kennen Sie diesen Herrn? Selicour (sehr verlegen.) Es ift herr La Roche.

Narbonn e. Ich habe Sie rufen laffen, fich gegen ihn zu vertheibigen. Er kommt, Sie anzuklagen. Run, reden Sie!

La Roche (nachbem er gehustet.) Ich muß Ihnen also sagen, daß wir Schulkameraden zusammen waren, daß er mir vielleicht einige Dankbarkeit schuldig ist. Bir singen Beyde unsern Weg zugleich an — es sind ieht fünszehn Jahre — und traten Beyde in dem nämlischen Bareau als Schreiber ein. herr Selicour aber machte einen glanzenden Weg, ich — sie noch da, wo ich ausgelausen bin. Daß er den armen Teusel, der sein Jugendfreund war, seit vielen Jahren vergessen, das mag seyn! Sch habe nichts dagegen. Aber nach

einer fo langen Bergeffenbeit an feinen alten Jugenb. freund nur barum gu benten, um ibn unverbienter Beife aus feinem Brot gu treiben, wie er gethan bat, bas ift bart, bas muß mich aufbringen! Er fann nicht basgeringfte Bbfe wider mich fagen; ich aber fage von ihm und bekaupte breift, daß biefer herr Selicour, ber jest gegen Guer Ercelleng ben reblichen Mann fpielt, einen rechten Spigbuben machte, ba bie Zeit bagu mar. Jest bilft er Ihnen bas Gute ausführen; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, bat er ben feinen fchlechten Studden redlich bengeftanben. Wie ein fpigbubifcher Lakan weiß ber Seuchler mit ber Libree auch jedesmal ben Zon feis nes herrn angunehmen. Gin Schmeichler ift er, ein Lugner, ein Grofprabler, ein übermutbiger Gefell! Niebertrachtig, wenn er etwas fucht, und bochmuthig, unverschämt gegen Alle, bie bas Unglud baben, ibn ju branchen. 216 Anabe hatte er noch etwas Gutmathis ges; aber über biefe menfoliche Schwachbeit ift er jest weit binans. - Run bat er fich in eine prachtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, baf er ihr nicht gewachsen ift. Auf fich allein giebt er bie Augen feines Chefe, und Leute von Sabigfeiten, von Genie, Mans ner, wie herrn Firmin, lafft er nicht auftommen.

Narbonne. Firmin! Bie? - Ift herr Firmin in unfern Bareaus?

La Roche. Gin trefflicher Ropf, das tonnen Gie mir glauben.

Narbonne. Ich weiß von ihm. - Ein gang vorzüglicher Geschäftemann!

La Roche. Und Bater einer Familie! Sein Sohn machte in Rolmar die Bekanntichaft Ihrer Tochter.

Rarbonne. Karl Firmin! Ja! Ja, gang richtig! La Roche. Gin talentvoller junger Mann! Rarbonne. — Kabren Sie fort!

La Moche. Nun, bas mar' est. Ich habe genng gefagt, bent' ich!

Rarbonne (zu Sellconn.) Berantworten Sie sichl Selicour. Des Undanks zeiht man mich. — Mich des Undanks! Ich hatte gedacht, mein Freund La Roche sollte mich besser keinen! — An meinem Einssußund nicht an meinem guten Willen sehlte es, wenn er so lange in der Dunkelheit geblieben. — Welche harte Beschnldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gesunden hat! Mit seinem Verdacht so rasch zuzusahren, meine Handlungen auss Schlimmste auszulegen, und mich mit dieser Hitz, dieser Galle zu versolgen! — Zum Beweis, wie sehr ich sein Freund bin —

La Roche. Er mein Freund! Salt er mich fur eis nen Dummtopf? - Und welche Proben hat er mir das bon gegeben!

Marbonne. Er hat Sie ausreben laffen! La Roche. So werde ich Unrecht behalten! Seliconn. Man hat einem Andern seine Stelle gegeben, bas ift wahr, und Reiner verdiente biese Juradsetung weniger, als er. Aber ich hatte gehofft,
mein Freund La Moche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, wurde als Freund zu mir aufs Zimmer kommen, und eine Erklarung von mir fordern. Darauf,
ich gesteh' es, hatte ich gewartet, und mich schon im
voraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich
ihm bereitete. Welche suße Frende für mich, ihn über
alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem
Thef, wovon ich Euer Ercellenz heut sagte, hatte ich
meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

La Roche. Mich zum Chef! Großen Dant, Herr Gelicour! — Ein Schreiber bin ich und kein Geschäft, mann! Meine Feber und nicht mein Kopf muß mich empfehlen, und ich bin Keiner von benen, die eine Last auf sich nehmen, ber sie nicht gewachsen sind, um sie einem Andern beimlich aufzulaben, und sich selbst bas Berbienst zuzueignen.

Selicour. Die Stelle schickt fich far bich, Kames rad! Glaub' mir, ber bich beffer tennt, als du selbst. (3u Narbonne) — Er ist ein trefslicher Arbeiter, genau, unermüblich, voll gesunden Berstandes; er verdient ben Borzug vor allen seinen Mitbewerbern. — Ich lasse Manner von Genie nicht aussommen, gibt er mir Schuld, und herr Firmin ist's, den er ansührt. — Das Benspiel ist nicht gut gewählt, so trefsich auch der Mann ift. — Erstlich ist seine jetige Stelle nicht schlecht

aber ibm gebibrt allerdings eine beffre, und fie ift and icon gefunden - benn eben Beren Kirmin mollte ich Ener Excelleng ju meinem Rachfolger empfehlen. wenn ich in jenen Doften verfett merben follte, ben mir mein gutiger Gonner beftimmt. - 3ch fep meinem jegigen Amte nicht gewachlen, behauptet man. - 3ch weiß mobl, bag ich nur mittelmäßige Gaben befite. --Aber man follte bebenten, baf biefe Untlage mehr meis nen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Umte in der That nicht gewachsen, so ift ber Chef gu tabeln, ber es mir anvertraut, und mit meinem fcmde den Talent fo oft feine Bufriedenheit bezeugt. - 3ch foll endlich ber Mitfdulbige bes vorigen Minifters ges wefen fepn! - Die Stimme ber Babrbeit babe ich ibn ibren laffen; bie Sprache bes reblichen Mannes babe ich fubnlich ju einer Zeit gerebet, wo fich meine Uns flager vielleicht im Staube bor ibm frumten - 3mans sigmal wollte ich biefem unfähigen Minifter ben Dienft auffundigen; nichts bielt mich gurud, als bie hoffnung, meinem Baterlande nutlich ju fenn. Belche fuße Belohnung fur mein Derz, wenn ich bier etwas Bbfes berbindern, dort etwas Gutes wirfen tonnte! - Seis ner Macht habe ich getrott; die gute Sache habe ich gegen ibn verfochten, ba er noch im Unfeben mar! Er fiel, und ich zollte feinem Unglud bas berglichfte Dit-Ift bas ein Berbrechen, ich bin ftolg barauf und rubme mich beffelben. -- Es ift boet, febr bart für

mich, lieber La Roche, bag ich bich unter meinen Feins ben febe — bag ich genothigt bin, mich gegen einen Mann gu vertheibigen, ben ich schäte und liebel — Aber komm! Lag und Frieden mad,en, schenke mir beine Freundschaft wieder und Alles sep vergeffen!

La Roche. Der Spigbube! - Ruhrt er mich boch fast felbft!

Narbonne. Run, was haben Sie barauf ju ants worten?

La Roche. 3ch? - Richts! Der verwauschte Schelm bringt mich gang aus bem Concepte.

Narbonne. herr La Roche! Es ift brab und lbblich, einen Bbsewicht, wo er auch ftebe, furchtlos anzugreisen und ohne Schonung zu verfolgen — aber auf einem ungerechten haß eigensinnig bestehen, zeigt ein verderbtes herz.

Selicour. Er hafft mich nicht! Ganz und gar nicht! Mein Frennd La Roche hat das beste herz von der Welt! Ich kenne ihn — aber er ist bisig vor der Stirn — er lebt von seiner Stelle — das entschuldigt ihn! Er glaubte, sein Brot zu verlieren! Ich habe anch gesehlt — ich gesteh' es — Romm! Romm! Las bich umarmen, Alles sey vergessen!

La Roche. 3ch ihn umarmen! In Ewigfelt nicht!

— 3war, wie ere anftellt, weiß ich nicht, um mich felbft — um Euer Excelleng gu betragen — aber turg!
Ich bleibe ben meiner Untlage. — Rein Friede zwischen

und, bis ich ihn entlarbt, ihn in feiner gangen Blofe bargeftellt habe!

Rarbonne. Ich bin von feiner Unichald aberjengt. — Benn nicht Thatfachen, vollwichtige Beweife mich eines andern aberfahren.

La Roche. - Thatfachen! Beweise! Taufend far einen!

Darbonne. Beraus bamit!

La Roche. Beweise genug — die Menge — Aber bas ifts eben — ich kann nichts damit beweisen! Solo chen abgeseimten Schelmen lässt sich nichts beweisen. — Bormals war er so arm, wie ich; jetzt sitzt er im Uebers suß! Sagt' ich Ihnen, daß er seinen vorigen Einfluß zu Geld gemacht, daß sich sein ganzer Reichthum das von herschreibt — so kann ich das zwar nicht, wie man sagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß et, die Wahrheit ists, ich will darauf leben und sterben.

Selicour. Diefe Untlage ift von ju niedriger Urt, um mich ju treffen — übrigens unterwerf' ich mich der ftrengsten Untersuchung! — Bas ich besitze, ift die frucht eines fünfzehnjährigen Fleißes; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meisne armen Berwandten; es friftet das Leben meiner durftigen Mutter!

La Roce. Erlogen! Erlogen! Ich tann es freplich nicht beweisen! Aber gelogen, unverschamt gelogen! Rarbonne. Mäßigen Sie fich!

Selicour. Mein Gott! Bas erled' ich! Mein Freund La Roche ifts, ber so hart mit mir umgeht. — Bas für ein Bahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Buth lachen oder bose werden. — Aber lachen auf Rosten eines Freundes, der sich für beleidigt halt — Nein, das kann ich nicht! Das ist zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Romm doch zu dir selbst, lieber La Roche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trotz um eine so trefsliche Stelle, als ich dir zugedacht habe!

Narbonne. Die Wahrheit zu fagen, herr La Roche, biefe halbstarrigkeit gibt mir keine gute Meisnung von Ihnen. — Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu fenn? — Auf Chre! Der arme herr Selicour bauert mich von herzen!

La Roche. Ich will bas wohl glauben, gnabiger herr! hat er mich boch fast selbst, trotz meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! Ich kenne ihn zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, Krieg zwischen uns und keine Berschung! hier, sebe ich, wurde alles weitre Reben vergeblich seyn! Aber wiewohl ber Spithube mich aufs Aenßerste treibt, lieber tausendmal hungers sterben, als ihm mein Brot verdanken. Ich empfehle mich zu Gnaben! (Ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Marbonne. Selicour.

Rarbonne. Begreifen Sie diese hartnadige Bers fodtbeit -

Selicons. Sat nichts zu fagen! Er ift ein guter Narr! Ich will ifn halb wieder befanftigen.

Narbonne. Er ift raich und unbefonnen, aber im Grunde mag er ein guter Mann fenn.

Selicour. Ein feelenguter Mann; dafür fteh' ich - bem aber ber Kopf ein wenig verschoben ift. - Es tann auch feyn, daß ihn fonst Jemand gegen mich aufs best.

Marbonne. Meinen Gie?

Rarbonne. Ber follte aber -

Selicour. Es gibt fo Biele, bie meinen Unters gang munfchen!

Marbonne. Saben Sie vielleicht einen Berbacht?

Selicvur. Ich unterbrude ihn! Denn bag ich fo etwas von herrn Firmin benten follte — Pfui! Pfui! Das mare icanblich! Das ift nicht moglich!

Rarbonne. Go bent' ich auch! Der Mann icheint mir bagu viel zu rechtlich und zu bescheiben.

Selicour. Bescheiben, ja, bas ift er!

Rarbonne. Sie fennen ihn alfo?

Selicour. Bir find Freunde.

Rarbonne. Run, mas halten Sie von bem Manne?

Selicour. herr Firmin, muß ich fagen, ift ein Mann, wie man fich ihn fur bas Bureau eigentlich wunscht — wenn auch eben tein Ropf, boch ein ges schickter Arbeiter. — Nicht zwar, als ob es ihm an Verstand und Renntniffen fehlte — Reineswegs! Er mag viel wiffen, aber man fiehts ihm nicht an.

Narbonne. Sie machen mich neugierig, ibn gu Fennen.

Selicour. 3ch hab' ihn schon langft barum ans gelegen, fich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er fich für eine subakterne Rolle und für die Dunkelheit gebos ren. 3ch will ihn indeffen —

Narbonne. Bemühen Sie fich nicht! — Gegen einen Mann pon Berdiensten kann unfer einer unbesschadet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Firmin aussuchen. — Aber jetzt wies ber auf unser voriges Thema zurud zu kommen, das bieser La Noche unterbrochen hat. —

Selicour (verlegen.) Es ift icon etwas fpat. -- Marbonne. hat nichts zu fagen.

Selicour. Es wird auch jest die Zeit gur Audieng fepn.

Rarbonne (fieht nad ber Uhr.) Ja, mahrhaftig.

Selicour. Bir tonnen ja es auf morgen -

Rarbonne. Gut! Auch bas!

Selicour. Ich will also -

Narbonne. Noch ein Bort -

Sgliconr. Bas beliebt?

Narbonne. Ein Geschäft tann ich Ihnen wenige ftens noch auftragen, bas zugleich gabigteit und Duth erforbert.

Selicour. Befehlen Sie!

Rarhonne. Mein Borganger hat durch seine able Berwaltung ein heet von Migbrauchen einreißen laffen, die trot aller unserer Bemühungen noch nicht abgestellt find. Es ware daber ein Memoire aufzusetzen, worin man alle Gebrechen aufdecte, und der Regierung selbst ohne Schonung die Bahrheit sagte.

Selicour. Erlauben aber Euer Ercelleng - eine solche Schrift tounte fur ihren Berfaffer, tounte fur Sie felbft bebentliche Folgen haben.

Narbonne. Das fummert uns nicht — Reine Gefahr, feine persbnliche Rudficht barf in Anschlag tommen, wo bie Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift murbig gebacht!

Rarbonne. Sie find der Mann zu diesem Berk — Ich brauche Ihnen weiter nichts darüber zu sagen. Sie kennen bas Uebel so gut und beffer noch, als ich selbft.

Seltebu'r. Und ich bin, boffe ich, mit Ihnen barüber einerlen Meinung.

Narbonne. Ohne Zweifel. Dies Geschäft hat Eile. Ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jetzt der ganstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Rurz und bandig — es kann mit Wenigem Viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Selicone. Mabame Belmont. 00

Madame Belmont. Sind Sie allein, herr Selicour? Ich wollte abwarten, bis er weggegangen mare — er barf nichts bavon wiffen.

Selicour. Bovon ift die Rebe, Madame?

Madame Belmont. Wir wollen heute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich baben boren laffen.

Selicour. Sie fingt fo fcon!

Madame Belmont. Sie geben fich auch gus weilen mit Berfen ab? Nicht mahr?

Selicour. Ber macht nicht einmal in feinem Leben Berfe!

Madame Belmont. Run; fo machen fie uns ein Lieb oder fo etwas fur heut Abend!

Selicour. Gine Romange meinen Sie?

Mabame Belmont. Gut, bie Romanzen lies ben wir besonders!

Selicour. Benn ber Gifer ben Mangel bes Genies erfegen tounte -

Mabame Belmont! Schon gut! Schon gut!

Seliconx. Und ich brauchte allerdings fo ein leichtes Spielwert zu meiner Erbolung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Aften burchzugeben und Rechnungen zu corrigiren!

Madame Belmont. Eine niederträchtige Beg

Selicour. Das ich mich wirklich ein wenig ans gegriffen fuhle. In Mer. weiß! Die Blume ber Dichte tunft erquickt mich vielleicht mit ihrem lieblichen Sauch, und bu, Ballam ber Serzen, heilige Freundschaft!

# Siebenter Auftritt.

1,000

Dierige. Robinean.

Robin eau (hinter ber Scene.) Ru! Ru! Benn er brinn ift, wird mir's wohl auch erlaubt fepn, bent ich —

Mabame Belmont. Bas gibts ba?

Robineau. (im Cintreten.) Diefes Bedientens pad bilbet fich mehr ein, als feine herrschaft. — Ich will ben herrn Selicour sprechen.

Selicour. 3ch bin's.

Robineau. Das will ich bald feben. — Ja, mein Seel, das ift er! — Leibhaftig — Ich seh' ihn noch, "wie er fich im Dorf mit bent Jungens herum jagte. — Nun seh' er jest auch 'mal mich an — bestracht' er mich wohl. Ich bin wohl ein bischen versändert — Rennt er mich?

" - Gelicour. Rein!

Robineau. Gi, ei, ich bin ja ber Robinean's Chriftoph, bes Wingers, ber bie bick Mabelon beirasthete, feines Grofbaters Muhme, herr Selicour!

Selicone. Mich fo!

Robin eau. Run - Better pflegelt fich fonft zu umarmen, bent' ich.

Selicour: "Mit Bergnugen. - Sept mir will-

Robineau. Großen Dant, Better!

Selicour, Aberdafft uns auf mein Zimmer geben — ich bin bier nicht zu haufe.

Madame Belinont. Laffen Sie fich nicht fidren, herr Selicour! Thun Sie, als wenn ich gar nicht ba ware.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß, Mabame, Sie find gar ju gutig! Man muß im fein fchlichtes

Befen ju gute halten, er ift ein guter ehrlicher Lands mann, und ein Better, ben ich febr lieb habe.

Madame Belmont. Das ficht Ihnen abnich, ... Serr Selicour!

Robineau. Ich tomme fo eben an, herr Better!

Selicour. So, nub mober benn?

Robineau. Ei, woher sonft als von unserm Dorf. — Dieses Paris ift aber auch wie zwanzig Dorz fer. — Schon über zwen Stunden, daß ich aus bem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um ihn und ben La Roche aufzusuchen, er weiß ja, seinen Rachbar und Schulkameraben. — Run da sind' ich ihn ja endlich, und nun mags gut seyn!

Selicour, Er fommt in Geschäften nach Paris, Better?

Robineau. In Geschäften! Sat fich mpl! Ein Geschäft hab' ich frenlich -

Selicorr. Und welches benn?

Robinean. 3 nun - mein Glad bier ju mas chen, Better!

Selicour. Sa! Sa!

Robineau. Run, bas Geschäft ift wichtig ges nug, bent' ich.

Selicour (zu Madame Belmont.) Ercufiren Sie. Madame Belmont. Er beluftigt mich. Selicour. Er ift febr furzweilig.

Robineau. Deter, ber Rarrner, meinte, ber Better babe fich in Paris feine Pfeifen gut geschnitten. - Mis er noch flein mar, ber Better, ba fen er ein lofer Schelm gemefen, ba batt's gebeißen: ber verbirbt nicht - ber wird feinen Beg fcon machen! - Bir batten auch icon von ibm gebort; aber bie Nachrichten lauteten gar ju fcon, als bag wir fie batten glaus ben tonnen. Wie wir aber nicht langer baran gweis feln tounten, fagte mein Bater ju mir: Geb' bin, Christoph! Suche ben Better Selicour in Varis auf! Die Reise wird bich nicht reuen - Bielleicht machft bu bein Glud mit einer guten heirath. - Ich gleich auf ben Beg, und ba bin ich nun! - Rebmen Sie mir's nicht übel, Madam! Die Robineaus geben gerabe aus; mas bas Derg bentt, muß bie Bunge fagen und wie ich ben lieben herrn Better ba fo bor mir fat, feten Gie, fo ging mir bas berg auf.

Madame Belmont. Gi, bas ift gang naturs lich.

Robineau. Sor' er, Better, ich mochte bergs lich gern auch mein Glud machen! Er weiß das Geheimniß, wie man's anfangt; theil' er mir's doch mit.

Selicour. Sep immer rechtschaffeh, wahr und bescheinen! Das ift mein ganzes Geheimniß, Better! weiter hab' ich keins. — Es ist boch Alles wohl zu Sause?

Robineau. Bum Preis Gottes, ja! Die Famis

lie gebeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheisrathet; sie wird bald niederkommen, und hofft, der herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ist Alles in guten Umftanden, bis auf seine arme Mutter. — Die meint, es ware doch hart, daß sie nothleiden musse und einen so steinreichen Sohn in der Stadt habe.

Selicour (leife.) Salte Maul, Dummtopf! Mabame Belmont. Bas fagt er von ber Mutter?

Selicour (laut.) Ift's mbglich? Die taufend Thaler, bie ich ihr geschickt, find also nicht angekoms mm? — Das thut mir in ber Seele weh! — Bas bas boch fur schlechte Anstalten find auf diesen Posten — Die arme, gute Mutter! Bas mag sie ansgestanden baben!

Mabame Belmont. Ja wohl! Man muß ihr belfen.

Seliconr. Das versteht sich! Sogleich bitte ich ben Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forsberung. Ich kann barauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles abgethan! — Sie hat sich in Paris niederlassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Robineau. So tann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn ju uns fagte fie, fie mare gern nach

Paris getommen, aber ber Better habe es burchans nicht haben wollen!

Selicour. Die gute Frau weiß selbst nicht ims mer, was fie will!,— Aber fie nothleidend zu wiffen — Ach Gott! Das jammert mich und schneidet mir ins Herz.

Mabame Belmont. Ich glaub's Ihnen wohl, herr Selicour! — Aber Sie werden bald Rath gesichafft haben. Ich gebe jetzt und laffe Sie mit Ihrem Berter allein. — Glucklich ist die Gattinn, die Sie einst besitzen wird! Gin so pflichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden! (Ab.)

## Achter Auftritt.

#### Selicour und Robineau.

Robineau. Meiner Treu, herr Better, ich bin ganz verwundert über ihn — eine so berzliche Aufnahme hatt' ich mir gar nicht von ihm erwartet. Der ift gar ftolz und hochmuthig, hieß es, der wird dich gar nicht mehr erkennen!

Selicour (nachdem er wohl nachgesehen, ob Madame Belmont auch fort ist.) Sage mir, du Esel! Was fallt dir ein, daß du mir hier so jur Unzeit über ben halb kommft!

Robineau. Run, nun! Wie ich ihm fcon fagte, ich tomme, mein Glud zu machen!

Selicour. Dein Glud ju machen! Der Schaft. fopf!

Robinean. Gi, ei, Better! Die er mit mir umgeht, ich laffe mir nicht fo begegnen.

Selicour. Du thuft wol gar empfindlich — Schabe um beinen Born — Bon seinem Dorf weg nach Paris zu laufen! Der Tagbleb!

Robinean. Aber was das auf einmal für ein Betragen ift, herr Better! — Erft der freundliche Empfang und jetzt diesen barschen Ton mit mir! — Das ift nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' er mir's nicht übel, das ift salsch — und wenn ich das weiter erzählte, wie er mit mir umgeht — 's wurde ihm schlechte Spre bringen! Ja, das wurd' es!

Selicour (erfdroden.) Beiter ergablen! Bas? Robineau. Ja, ja, Better!

Selicour. Unterfteh' bich, Bube! — Ich will bich unterbringen — ich will fur bie Mutter forgen. Sen ruhig! Ich schaffe bir einen Plat! Berlaß bich barauf!

Robineau. Run, wenn er bas -

Selicour. Aber bier tonnen wir nicht davon reben! Fort! Auf mein Bimmer!

Robineau. 30 bor' er, Better! 3ch mbchte fo gery ein recht ruhiges und bequemes Brot, Wenn er mich so ben ber Accise unterbringen konnte.

Selicour. Berlag bich brauf; ich schaffe bich an ben rechten Plat. — Ins Dorf mit bem bummen Dorfteufel über Hals und Kopf! — (Ab.)

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

La Roche und Karl Firmin bes gegnen einander.)

La Roche. Ich suchte Sie schon langft. — Sobren Sie! — Run, ich habe Wort gehalten — ich habe ihn bem Minister abgeschilbert, Diesen Selicour.

Rarl. Birklich? Und es ift alfo vorben mit ihm? Gang vorben!

La Roche. Das nun eben nicht! — Noch nicht ganz — benn ich muß Ihnen sagen, er hat sich hers ausgelogen, daß ich da stand wie ein rechter Dummstopf — Der henchler stellte sich gerührt, er spielte ben zärtlichen Freund, den Großmuthigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftwersicherungen und will mich bey dem Bureau als Chef austellen.

Sarl. Bie? Bas? Das ift ja gang vortrefflich! Da maniche ich Glad..

La Roche. Für einen Gludejager hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, baß es ihm nur um Stellen und

um Gelb zu thun mare; fur fo falfch und verrathes rifch hatte ich ihn nie gehalten. Der heuchler mit feinem fußen Geschwätz! Ich war aber fein Narr nicht und hab' es rundweg ausgeschlagen!

Rarl. Und fo find wir noch, wo wir waren? Und mein Bater ift nicht beffer baran, als vorber?

La Roche. Boll mabr — aber laffen Sie mich nur machen! Laffen Sie mich machen!

Rarl. Ich bin auch nicht weiter. In ben Garten hab' ich mich geschlichen, ob ich bort vielleicht meis ner Geliebten begegnen möchte. — Aber vergebens! Emige Strophen, die ich mir in ber Einsamkeit ausbachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zuruck bringe.

La Roche. Bortrefflich! Bran! Machen Sie Berfe an Ihre Geliebte! Unterdeffen will ich die Spur meines Wildes verfolgen. Der Schelm betrügt fich febr, wenn er glaubt, ich habe meinen Plan aufgegesben!

Rarl. Lieber La Roche! Das ift unter unferer Bute. Laffen wir biefen Clenben fein fcmutiges Sandwert treiben, und bas burch unfer Berbienft ers zwingen, was er burch Nieberträchtigfeft erschleicht.

La Roche. Weg mit diefem Stolz! Ebift Schwachs beit, eb ift Vorurtheil! — Wie? Wollen wir warten, bis die Redlichkeit die Welt regiert — Da warden wir lange warten muffen. Alles schmiedet Ranke! Wohl, so wollen wir einmal far die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Berse, bilden Sie Ihr Latent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Rarl, Ja, aber die Rlugbeit nicht vergeffen.

La Roche. Und es wird nicht bas Lettemal seyn.

— Aber thut nichts! Ich schreite vorwarts, ich laffe mich nicht abschrecken, ich werde ihm so lange und so oft zusehen, daß ich ihm endlich boch Eins benbringe. Ich bin kange sein Rarr gewesent jetzt will ich auch ihm einen Possen spielen. Lassen wir's den Buben fo forttreiben, wie er's angesangen, so werde ich bald der Schelm, und Ihr Bater der Dunmptapf seyn muffen!

Rarl. Man fommt!

La Roche. Er ift es felbft!

Rarl. Ich tann feinen Aublick nicht ertragen, In den Garten will ich guruck gehen und mein Gebicht vollenden. (Ab.)

La Roche. Ich will auch fort! Auf ber Stelle will ich hand ans Werk legen. Doch nein — es ift beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte sonft, ich futchte mich vor ihm!

## 3menter Auftritt.

## Selicour und La Roche.

Selicour. Ach fieh ba! Finde ich ben herrn La Roche hier?

La Roche. 3hn felbft, herr Gelicour!

Selicour. Sehr beschämt, wie ich febe.

La Roch e. , Nicht fonberlich.

Seliconr. Ihr muthender Ansfall gegen mich hat nichts gefruchtet — Der Freund hat seine Bolgen umsonft verschoffen!

13.1 La Moch .. Sat nichts zu sagen.

Selicour. Bahrlich, Freund La Roche! So hart Sie mir auch zusetzten — Sie haben mir leib ges than mit Ihren narrischen Grillen.

La Roche. herr Narbonne ift jest nicht juges gen. — 3wingt Guch nicht!

Gelicour. Bas beliebt?

La Roche. Send unverschamt nach Derzensge-

Selicour. Sieb boch!

La Roce. Bruftet Euch mit Eurem Triumph. 3hr habt mir's abgewonnen!

Selicour. Freplich, es fann Einen ftolz machen, aber einen fo furchterlichen Gegner gefiegt zu haben.

La Roche. Wenn ich's heute nicht recht machte, in Eurer Schule will ich's balb beffer lernen.

Selicour. Bie, herr La Roche? Sie haben es noch nicht aufgegeben, mir gu ichaben?

La Roche. Um eines ungladlichen Jugs willen verläfft man bas Spiel nicht!

Selicour. Ein treuer Schildfnappe also bes ehrlichen Firmins! - Sieb, fieh!

La Roche. Er muß bir oft aus ber Roth belfen, biefer ehrliche Firmin.

Selicour. Bas gibt er bir fur beine Ritters icaft?

La Roche. Bas bezahlft bu ihm für die Exer-

Selicour. Rimm bich in Acht, Freund Roche!

- 3ch tonnte bir ichlimme Sandel anrichten.

La Roche. Berbe nicht bbfe, Frennd Selleour!

- Der Born verrath ein bofes Gewiffen.

Selicour. Freylich follte ich aber beine Thor-

La Roch e. Du verachtest einen Feind, ber bir ju schwach scheint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verdienen! (Geht ab.)

## Dritter Auftritt

#### Selicour (allein.)

.../<u>;</u>

Sie wollen ben Firmin zum Gefandten haben. — Gemach, Kamerab! — So weit find wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen nich. — Es ist der Sohn vermuthlich — ber junge Mensch, der sich mit Versen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Roche ists, der sie bett! — Dieser Firmin hat Verbienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seis nen Ehrgeiz auswecken, so kenne ich keinen, der mir gefährlicher ware. — Das muß verhatet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beyde Firmind waren mir jetzt gerade hochst nottig, der Bater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen. — Laß nus fürs Erste Nutzen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Halse.

### Bierter Auftritt.

Firmin ber Bater und Selicour.

Selicour. Sind Sie's, herr Firmin? Chen wollte ich ju Ihnen.

Sirmin. Bu mir?

Selicour. Mich mit Ihnen zu erflaren - Firmin. Woraber?

Selicour. Ueber eine Armfeligkeit - Lieber firmin, es ift mir ein rechter Erof, Sie zu feben. - Man hat uns vernneinigen wollen!

Firmin. Uns veruneinigen!

Selicour. Sanz gewiß. Aber es foll ihnen nicht gelingen, hoff' ich. Ich bin Ihr mahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, bent' ich, da dieser tolltopfige La Roche mich benm Misnifer anschwärzen wollte.

Firmin. Bie? Satte ber La Roche -

Selicour. Er hat mich auf das Abschenlichfte preisgegeben.

Firmin. Er hat feine Stelle verloren. - Setzen Sie fich an feinen Plat!

Selicour. Er ift ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagnte er, um Ihnen badurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaden suchte. — Was will ich denn anders, als Ihr Glad? — Aber ich weiß besser, als dieser Braukkopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Planchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lermende Treiben der Büreaux ist Ihnen verhafft, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leden. — Es

foll far Sie gesorgt werben, herr Firmin! — Sie suschen fich irgend ein einsames stilles Platzchen aus, zies ben einen guten Sehalt, ich schiede ihnen Arbeit binsaus. Sie mogen gern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran feblen.

Rirmin. Aber wie -

Selicour. Das find aber blos noch Ideen, es hat noch Zeit bis dahin. — Glactlich, ber auf der ländlichen Flur seine Tage lebt! Uch, Herr Firmin! So wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältnisse, den Pseilen der Bosheit preisgegeben. Auch hielt' ich's für die Psticht eines guten Berwandten, einen Better, der sich hier niederlassen wollte, über Hals und Ropf wiesder aus's Land zurück zu schieden. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern die Reisekosten — denn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendlich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frem zu leben, als hier in ber Stadt sich zu placken und zu qualen. —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. — Aber was wollten Sie eigentlich ben mir?

Selicour. Run, wie ich fagte, vor allen Dins gen mich von der Freundschaft meines lieben Mitbrusders überzeugen — Und alsdann — Sie haben mir fo oft schon aus der Berlegenheit geholfen; ich verheble es nicht, ich bin Ihnen so viel — so Bieles schuls dig! — Mein Posten bringt mich um — Mir liegt to Bieles auf dem Salfe — Bahrhaftig, es braucht meis nen gangen Ropf, um berum zu fommen — Sie find zufrieden mit unferm Minifter?

Firmin. Ich bewundereihn. .

Selicour. Ja, das nenn' ich einmal einen fåstigen Chef! Und wahrlich, es war auch die bochfte Roth, daß ein solcher an den Platz kam, wenn nicht Alles zu Grunde geben sollte. — Es ift noch nicht Alles, wie es soll, sagte ich ihm heute — Bollen Sie, daß Alles seinen rechten Sang gebe, so muffen Sie ein Memoire einreichen, worin Alles, was noch zu versbessern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt ware — Diese meine Idee hat er mit Eiser ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich ausgeseigt haben. — Er trug sie mir auf — Aber die unendlichen Gesichäfte, die auf mir liegen — In der That, ich zittre, wenn ich an einen Zuwachs denke —

Firmin. Und ba rechnen Sie benn auf mich -- Richt magr?

Selicour. Mun ja! Ich will's gefteben!

Firmin. Sie tonnten fich biesmal an teinen Befe fern wenben !

Gelicour. D bas weiß ich! Das weiß ich!

Firmin. Denn ba ich fo lange Zeit von ben Migbrauchen unter ber vorigen Berwaltung Augenzeusge war — fo habe ich, um nicht blos als mußiger Buschauer barüber zu feufzen, meine Beschwerben und

Berbefferungplane bem Papiere anvertrant — und fo findet fich, bag bie Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich ichon gethan ift! — Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch baben gebacht. — Ich ichrieb blos nieber, um mein herz zu erteichstern.

Selicour. Ifts moglich? Sie hatten -

Firmin. Es liegt Alles bereit, wenn Sie ba-

Selicour. Db ich bas will! D mit Freuden! -- Das ift ja ein gang ermanschter Zufall!

Firmin. Aber die Papiere find nicht in ber be- ften Ordnung!

Selicour. O biese kleine Mube übernehm' ich gern — Noch heute Abend soll der Minister das Mes moire haben — Ich nenne Sie als Berfaffer; Sie sols len den Ruhm davon haben.

Firmin. Sie wiffen, daß mirs barauf eben nicht antommt! Benn ich nur Gutes ftifte, gleichviel unter welchem Namen.

Selicour. Barbiger, scharmanter Mann! Riesmand laffe Ihrem bescheidnen Berdienst mehr Gerechstigkeit widerfahren, als ich. — Sie wollen mir also bie Papiere —

Firmin. 3ch tann fie gleich holen, wenn Sie fo lange verziehen wollen.

Seliconr. Ja, geben Sie! 3ch will bier warten.

Firmin. Da tommt mein Sohn — Er tann 360 nen unterdeffen Gefellichaft leiften — Aber fagen Sie ihm nichts davon — Horen Sie! Ich bitte mirs aus!

Selicour. Go! Warum benn nicht?

Firmin. Aus Urfachen.

Selicour. Nun, wenn Sie wollen! — Es wird mir zwar fauer werden, Ihre Gefälligfeit zu verschweis gen! — (Benn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl gar, fein Sohn werde ihn anszanken.

## Fünfter Auftritt.

#### Rarl. Seliconr.

Rarl (fommt in einem Papier lefend, bas er benin Unblid Selicour's ichnell verbirgt.) Schon wieder Diefer Selicour — (Will gehen.)

Selicour. Bleiben Sie doch, mein junger Freund! — Barum flieben Sie fo die Gefellchaft?

Rarl. Bergeihung, herr Selicour! - (Far fic.). Daß ich bem Schmager in ben Weg laufen muffte!

Seliconr. Ich habe mich ichon langft barnach gesehnt, Sie zu seben, mein Befter! — Bas machen bie Rusen? Wie fließen uns die Berse? — Der gute herr Firmin hat Allerlen bagegen, ich weiß aber, er hat unrecht. — Sie haben ein so entschiednes Talent! —

Wenn die Belt Sie nur erft tennte — aber das wird tommen! Noch heure fruh fprach ich von Ihnen —

Rarl. Bon mir?

Selicour. Mit der Mutter unsers herrn Minnifters — und man hat icon ein gutes Borurtheil far Sie, nach der Art, wie ich Ihrer ermahnte.

Rarl. So! Ben welchem Unlag mar bas?

Selicour. Sie macht bie Rennerin - ich weiß nicht, wie Gie bagu tommt - Man fcmeichelt ihr, ib. res Sohnes megen. - Bie? Benn Sie ihr auf eine geschickte feine Urt ben Sof machten - befregen wollte ich Sie eben auffuchen. - Sie verlangte ein paar Couplets von mir fur biefen Abend. - Run ba= be ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Bers gemacht. wie ein Undrer, aber ber Bit ift eingeroftet in ben leibigen Geschäften! Bie mars nun, wenn Sie ftatt meiner bie Berechen machten - Sie vertrauten fie mir an - ich lefe fie vor - man ift bavon bezaubert - man will von mir wiffen - 3ch - ich nenne Sie! 3ch ergreife biefe Gelegenbeit, Ihnen eine Lobrebe an halten. - Alles ift voll von Ihrem Rubm, und nicht lange, fo ift ber neue Poet fertig, eben fo berabmit burch feinen Big als feinen Degen!

Karl. Sie erbffnen mir eine glanzende Ausficht! Selicour. Es fieht gang in Ihrer Gewalt, fie wirfind ju machen!

Rarl (fat fid.) Er will mich beschwaben! Es ift

lanter Salichheit, ich weiß es recht gut, daß er falich ift — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Bis ber meinen Willen konnte er mich beschwaten. — (3u Selicour.) Man verlangt also für diesen Abend —

Selicour. Gine Rleinigkeit! Gin Nichts! Gin Liebthen — wo fich auf eine ungezwungne Art fo ein feiner Jug jum Lobe bes Ministere aubringen lieffe. —

Karl. Den Lobredner zu machen ift meine Sache nicht! Die Burbe ber Dichtfunft soll burch mich nicht so erniedrigt werden. Jedes Lob, auch wenn es noch so verdient ift, ift Schmeichelen, wenn man es an die Großen richtet.

Selicour. Der ganze Stolz eines achten Mus fenssohns! Nichts von Lobsprüchen also — aber so ets was von Liebe — Zärtlichkeit — Empfindung —

Rarl (fieht fein Papier an.) Ronnte ich benten, ba ich fie niederschrieb, bag ich fobald Gelegenheit haben marbe?

Selicour. Was? Wie? Das find boch nicht

Rarl. D verzeihen Gie! Gine febr fcmache Ar-

Seliconr. Ei mas! Mein Gott! Da hatten wir ja gerade, mas wir brauchen! — Her bamit, gesschwind! — Sie sollen bald die Wirkung davon erfahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu seyn — diese Kleinigkeiten — biese artigen Spielerepen

thur oft mehr, als man glaubt — badurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Ales. — Geben Sie! Geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Mun, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nüglich senn — Sie bekannt machen — Sie wöllen nicht bekannt sepn — Behalten Sie Ihre Verse! Es ist Ihr Bortheil, nicht der meine, den ich baben beabsichtete.

Rarl. Wenn nur — Selicour. Wenn Sie fich zieren — Karl. Ich weiß aber nicht —

Selicour (reift thm bas Papier aus der gand.) Sie find ein Rind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihe ten Willen dienen — Ihr Batet selbst soll Ihrem Las lente bald Grechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er stedt das Papier in die rechte Lasche.)

## Sechster Auftritt.

Benbegirmin's. Gelicour.

Firmin. hier, mein Freund! — aber reinen Mund gehalten! (Gibt ihm das Papier beimlich.)

Selicour. Ich weiß zu schweigen. (Stedt bas Papier in die linke Rodtafde.)

Rarl (für fic.) That ich Unrecht, fie ihm zu ges ben — Bas tann er aber auch am Ende mit meinen Berfen machen? Seliconr. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine toftliche Biertelftunde geschenkt — Aber man vergifft sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los, denn man gewinnt immer etwas ben so würdigen Personen. (Geht ab, mit bepben Handen an seine Rodtes schen greisend.)

# Siebenter Auftritt.

### Bepbe Firmin's.

Firmin. Das ift nun der Mann, den du einen Ranteschmied und Rabalenmacher nennft — und fein Menscht nimmt bier mehr Antheil au mir, als er!

Rarl. Sie mogen mich nun fur einen Traumer halten — Aber je mehr er Ihnen schon thut, befto we niger tran' ich ihm — Dieser suße Ton, den er bey Ihnen annimmt — Entweder er braucht Sie, ober er will Sie zu Grund richten.

Firm in. Pfui über bas Mistrauen! — Rein, mein Sohn! Und wenn ich auch bas Opfer ber Bos- beit werden sollte — so will ich boch so spat als mag- lich bas Schlechte von Andern glauben,

# Achter Auftritt.

Borige. La Roche.

La Roche. Sind Sie ba, herr Firmin! — Es macht mir herzliche Freude — Der Minister will Sie besuchen.

Rarl. Meinen Bater -

Firmin. Mich?

La Roche. Ja, Sie! — Ich hab' es wohl bez merkt, wie ich ein Bort von Ihnen fallen ließ, daß Sie schon seine Aufmerksamkeit erregt hatten. — Dies sem Geliconr ist auch gar nicht woht daben zu Muthe — Go ist mein heutiger Schritt boch zu etwas gut ges wesen.

Rarl. D fo feben Sie fich boch wider Ihren eigenen Billen and Licht hervor gezogen! — Belche gladliche Begebenheit!

Firmin. Ja! Ja! Du fiehft mich in beinen Ges banken schon als Ambaffadeur und Minister — herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, bas wird Alles sepn!

La Roche. Rein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nahere Bekanntschaft machen — Und das ift's nicht allein! Nein! Rein! Die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Kall nahe! Noch heute — Es ist schandlich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minis

fter ließ in Ihrem Sause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie sepen auf bem Burean — Gang gewiß fucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, ba ift er schan! (Er tritt nach dem hintergrund gurud.)

## Meunter Auftritt.

Rarbonne zuben Borigen.

Rarbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen ges
feben, herr Firmin, die mir eine hohe Ibee von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten bor' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheibenheit ruhmen. — Ranner Ihrer Art brauche ich hochstobig — Ich tomme beswegen, mir Ihren Benstand, Ihren Rath, Ihre Mitwirtung in dem schweren Umte auszuhitten, das mir anvertraut ift. — Pollen Sie mir Ihre Freundsschaft schenken, herr Firmin?

Firmin. Go viel Juggauen beschämt mich und macht mich ftolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gutige Anerbieten an — aber ich furche te, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir ges geben.

Rarl. Man bat Ihnen nicht mehr gejagt, als wahr ift, herr von Narbonne! - Ich bitte Sie, meis nem Bater in biefem Puntte nicht zu glauben.

Firmin. Dache nicht zuviel Ruhmens, mein

Marbonne. Das ift alfo Ihr Sohn, herr Armin?

Girmin. Ja.

Narbonne. Der Karl Firmin, beffen meine Mutter und Tochter noch heute Morgen gedacht haben?

Rarl. Ihre Mutter und die liebensmurdige Charlotte haben fich noch an Rarl Firmin erinnert!

Na'r bonne. Sie haben mir fehr viel Schmeichels haftes von Ihnen gesagt.

Rarl. Dochte ich fo viele Bute verbienen!

Darbonne. Es foll mich freuen, mit Ihnen, bra-Ber junger Mann, und mit Ihrem murbigen Bater mich naber ju verbinden - herr Kirmin! Benn es meine Pflicht ift, Gie aufzusuchen, fo ift es bie Ihre nicht weniger, fich finden zu laffen. Dag fich ber Unfabiae einer ichimpflichen Tragbeit ergeben! - Der Mann von Talent, ber fein Baterland liebt, fucht felbft das Ange feines Chefs, und bewirbt fich um die Stelle, bie er zu verdienen fich bewufft ift. - Der Dummtopf und ber Nichtswurdige find immer ben ber Sand, um fich mit ihrem anmaßlichen Berbienfte zu bruften -Die foll man bas mabre Berbienft unterscheiben, wenn es fich mit feinen verachtlichen Rebenbuhlern nicht einmal in die Schranten ftellt? - Bedenten Sie, herr Sirmin, bag man fur bas Gute, welches man nicht thut, fo wie fur bas Bbfe, welches man julafft, verantwortlich ift.

Rarl. Soren Sie's nun, mein Bater !-

Firmin. Geben Sie mir Gelegenheit, meinem Baterlande zu bienen, ich werbe fie mit Freuden ers greifen!

Marbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Das mit wir beffer mit einander bekannt werden, so speisen Sie Bende diesen Abend ben mir. Sie finden eine anges nehme Gesellschaft — Ein Paar gute Freunde, einige Berwandte — Aller Zwang wird entfernt seyn, und meine Mutter, die durch meinen nenen Stand nicht ftolzer geworden ist, wird Sie auf's Freundlichste emspfangen, das versprech' ich Ihnen.

Firm in. Wir nehmen Ihre gutige Ginladung an.

Rarl (far fic.) Ich werbe Charlotten febn!

La Roche (ber Seite.) Die Sachen find auf gustem Weg — der Augenblick ist gunstig — Frisch, noch einen Ausfall auf diesen Selicour! (Kommt vorwärts.) So laffen Sie endlich dem Verdienst Gerechtigkeit wies berfahren, gut! Nun ist noch übrig, auch das Lasker zu entlarven — Glücklicherweise finde ich Sie hier, und kann da fortfahren, wo ich es diesen Worgen gelassen — Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweis gen — ich machte es ungeschickt, ich gesteh' es; daß ich so mit der Thur ins Haus siel, aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Marbonne. Bas? Die?

La Roche. Dieser Mensch, der sich das Ansehen gibt, als ob er seiner Mutter und seiner ganzen Fasmilie zur Stütze diente, er hat einen armen Teufel von Better schon empfangen, der heute in seiner Einssalt, in gutem Bertrauen zu ihm, in die Stadt kam, um eine kleine Bersorgung durch ihn zu erhalten. Forts gejagt wie einen Taugenichts hat ihn der Heuchler! So geht er mit seinen Berwandten um — und wie schlecht sein Herz ift, davon kann seine nothleibende Mutter —

Firmin. Sie thun ihm febr Unrecht, lieber La Roche! Eben diefer Better, ben er foll fortgejagt has ben, kehrt mit seinen Boblthaten überhauft und von falschen hoffnungen geheilt in sein Dorf zurad!

Narbonne. Chen mit diefem Better hat er fich recht gut betragen.

La Roche. Bie? Bas?

Narbonne. Meine Mutter war ben bem Ges fprach zugegen.

Firmin. Lieber la Roche! Folgen Sie doch nicht fo ber Eingebung einer blinden Rache.

La Roche. Schon, herr Firmin! Reben Sie ihm noch bas Bert!

Firmin. Er ift abwesend, es ift meine Pflicht, ibn zu vertheibigen. -

Rarbonne. Diefe Gefinnung macht Ihnen Eh-

re, herr Firmin; auch hat sich herr Selicour in Anssehung Ihrer noch heute eben so betragen. — Wie ersfreut es mich, mich von so würdigen Personen umgesben zu sehen — (Bu La Roche.) Sie aber, ber den armen Selicour so unverschnlich verfolgt, Sie scheinen mir der gute Mann nicht zu sepn, für den man Sie halt! — Was ich bis jeht noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

La Roche. (für fic.) Ich mochte berften - Aber nur Gebult!

Narbonne. Ich bin geneigt, von bem guten Selicour immer beffer zu benten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gebe bamit um, ihn mir naber zu verbinden.

Rarl. (betroffen.) Bie fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Plane, die ich vollkommen gut beiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, herr Kirmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Bu Karl.) Sie, mein junger Freund, legen sich auf die Dichtskunft, hor' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Tazleut gerühmt. — Lassen Sie uns balb etwas von Ihzer Arbeit horen! — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diezner, meine Herren! — Ich verbitte mir alle Umstände. (Er geht ab.)

## Zehnter Auftritt.

Borige obne Rarbonne.

Rarl. Ich werde fie feben! Ich werde fie fpreschen! — Aber biefe gewiffen Plane ber Großmutter — Gott! Ich gittre. — Es ift gar nicht mehr zu zweisfeln, baß fie biefem Selicour bestimmt ift.

Firmin. Run, mein Sohn! Das ift ja heute ein gludlicher Tag!

La Roche. Fur Sie wohl, herr Firmin - aber fur mich?

Firmin. Senn Sie außer Sorgen. Ich hoffe Alles wieder ins Gleiche zu bringen. — (3u Karl.) Bes trage bich klug, mein Sohn! Benigstens unter den Aus gen des Mnisters vergiß dich nicht!

· Rarl. Sorgen, Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, rahren Sie fich einmal!

Firmin. Schon! Ich erhalte auch meine Lektion. Rarl. Und habe ich nicht recht, herr ka Roche? Firmin. Laß dir fein Benspiel wenigstens zu einer Warnung bienen. — Muth gefasst, La Roche! Wenn meine Fürsprache etwas gilt, so ist Ihre Sache noch nicht verloren, (Er geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

Rarl Firmin und La Roche.

La Roche. Nun, mas fagen Gie? 3ft bag er, laubt, daß Ihr Bater felbst mich Lugen straft, und den Schelmen in Schutz nimmt?

Karl. Befter Freund, ich habe hente frah' Ifee Dienfte verfcmaht, jest flebe ich um Ihre Sulfe. Es ift nicht mehr zu zweifeln, daß man ihr den Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth fie zu bestigen, aber noch weniger verdient es diefer Nichts= wurdige!

La Roche. Braucht's noch eines Sporns, mich zu hetzen? Sie sind Zeuge gewesen, wie man mich um seinetwillen mißhandelt hat! Horen Sie mich an! Ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige und kisliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig seyn soll. Er wird sie entsweder gar nicht leisten, oder doch etwas hochst Elensdes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigkeit ans Licht. Trot seiner süslichen Manieren hassen ihn Alle und wünschen seinen Fall. Reiner wird ihm belesen, dafür steh' ich, so verhasst ist er!

Karl. Meinen Bater will ich ichon bavon abhalsten. — Ich sehe jetzt wohl, zu welchem 3wed er mir mein Gebicht abschwatzte. Sollte er wohl die Sien

haben, fich in meiner Gegenwart fur ben Berfaffer auszugeben?

La Roche. Rommen Sie mit mir in den Garten! Er barf und nicht bensammen antreffen. — Du nennst bich meinen Meister, Freund Selicone! Nimm bich in Acht — Dein Lehrling formirt sich, und noch vor Abend sollst bu bep ihm in die Schule geben!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Mabame Belmont. Charlotte.

Madame Belmont. Bleib' da, Charlotte! Bir haben ein Wortchen mit einander zu reben, eh die Gesellschaft kommt. — Sage mir, mein Kind! Was haltft bu von dem Herrn Selicour?

Charlotte. 3d. Mama?

Dabame Belmont. 3a, bu!

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, vers bienftvoller, marbiger Mann icheint er mir gu fenn.

Mabame Belmont. Das bor'ich gern! Ich freue mich, liebes Kind, baß du eine so gute Meinung von ihm haft — benn, wenn bein Bater und ich etwas über bich vermögen, so wird herr Selicour bald bein Gemahl seyn.

Charlotte (betroffen.) Mein Gemahl! — Madame Belmont. Fallt dir bas auf? Charlotte. herr Selicour? Madame Belmont. Bir glauben nicht beffer für bein Glud forgen ju tonnen -

Charlotte. Bon Ihren und meines Baters Dans ben will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich fur grillenhaft halten, liebe Großsmama! — Ich weiß nicht — dieser Herr Selicour, den ich übrigens hochschätze — gegen ben ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so emspfinde ich in der Tiese meines Herzens eine Art von —

Mabame Belmont. Doch nicht von Abneis gung?

Charlotte. Bon Grauen mocht' ich's fogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm unrecht thue, aber ich kann es nun einmal nicht überwinden. — Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Mabame Belmont. Schon gut! Diese Furcht fennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Rein! Soren Sie! -

Madame Belmont. Gine angenehme madchenshafte Schüchternheit! Das muß ich wissen, glaube mir. — Bin ich nicht auch einmal jung gewesen? — Uebrigens steht diese Partie. deiner Familie an. — Ein Mann, ber Alles weiß — ein Mann von Geschmad — ein feiner Kenner — und ein so gesälliger bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen Häusern um ihn. — Wäre er nicht eben jett seiner Mutter wegen bekum-

mert, so hatte er mir diesen Abend eine Romanze für dich versprochen — benn er kann Alles, und dir möchte er gern in jeder Kleinigkeit zu Gefallen seyn. — Aber ich bor' ihn kommen! Er läfft boch niemals auf sich warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

# Zwenter Auftritt.

## Seliconr zu ben Borigen.

Selicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles zartliches Lied von mir! Ich habe mein Mbglichftes gesthan, Madame! — Und lege es Ihnen hier zu Fufen.

Madame Belmont. Wie, herr Sellcour? Sie haben es wirklich schon fertig? — In der That, ich studtete, bag die übeln Nachrichten —

Selicour. Belde Radrichten?

Mabame Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Bon meiner Mutter! — Ja — Ich — ich habe eben einen Brief von ihr erhalten — einen Brief, worin fie mir melbet, baß fie endlich —

Mabame Belmont. Daß fie bie taufend Thas ler erhalten - Run, bas frent mich -

Selicour. Satte ich fonft die Faffung haben tonnen? — Aber, dem himmel fen Dant! — Jest ift mir diefer Stein vom herzen, und in der erften Freude fette ich biefe Strophen auf, die ich die Chre gehabt, Ihnen ju überreichen.

Mabame Belmont (zu Charlotten.) Er hatte bich gejammert, wenn bu ihn gesehen hattest — Da wars, wo ich sein ganzes treffliches Berg kennen lernte. — Herr Selicour, ich liebe Ihre Romanze, noch eh' ich sie gelesen.

## Dritter Auftritt.

Borige. Marbonne.

Narbonne. Gelicour hier ben Ihnen! En, en, liebe Mutter, Sie ziehen mir ihn von nothigern Dins gen ab. — Er hat fo bringenb zu thun und Sie belaben ihn noch mit unnuten Aufträgen,

Madame Belmont, Sieh, fieh, mein Sohn! Bill er nicht gar bofe werden!

Narbonne. Was foll aus bem Auffat werden, ber boch fo wichtig und so bringend ift?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Sier ift er! Rarbonne. Bas, icon fertig?

Selicour. Und ich bitte Sie, ju glauben, baß ich weber Zeit noch Dabe baben gefpart habe.

Rarbonne. Aber wie ift bas moglich?

Sellcour. Die Migbrauche ber vorigen Bermaltung haben mir nur gu oft bas Berg ichwer gemacht - Ich konnte es nicht baben bewenden laffen, sie blos mußig zu beklagen — Dem Papiere vertraute ich meis nen Unwillen, meinen Tadel, meine Verbesserungplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stillen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gessehlt haben, diffentlich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekoms men wäre, und in Ihrer Person einen Mann aufgestellt hätte, der Alles wieder in Ordnung bringt. — Jeht ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren diffentlichen Gebrauch zu machen — Es sehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken geschehen!

Mabame Belmont. Nun, mein Sohn! Du fannst zuswieden senn, bent' ich — herr Selicour hat beinen Wunsch erfüllt, eh' er ihn wusste, hat dir in die hand gearbeitet, und ihr kommt einander durch ben gludlichsten Zusall entgegen —

Narbonne. Mit Freuden feb' ich, bag wir eine verftanden find. — Geben Sie, herr Selicour! Noch hente Abend fende ich ben Auffat an die Behorbe.

Selicour (far fic.) Alles geht gut - Jest bies fen Firmin weggeschafft, ber mir im Beg ift. (Laut.) Berben Sie mir verzeihen, herr von Narbonne? - Es thut mir leib, es ju fagen - aber ich muß farchten, bag bie Anklage bes herrn La Roche biefen Morgen boch einigen Ginbrud gemacht haben tounte. —

Marbonne. Richt den mindeften.

Selicour. Ich habe es befürchtet. — Nach Als lem, was ich febe, hat diefer La Roche meine Stelle schon an Jemanden vergeben. —

Rarbonne. Bie?

Selicour. Ich habe immer fehr gut gedacht von herrn Firmin, aber, ich gefteh' es - ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werben.

Rarbonne. Wie? Sie haben mir ja noch beute feine Gutmuthigfeit gerühmt.

Selicour. Ift auch dem Gutmuthigften bis auf einen gewissen Puntt zu trauen? — Ich febe mich von Feinden umgeben. Man legt mir Fallftride. —

Marbonne. Sie thun herrn Firmin Unrecht. Sch tenne ihn beffer und ich fiehe fur ihn.

Selicour. Ich munichte, bag ich eben fo von ibm denten tonnte.

Narbonne. Der schändliche Undant dieses La Roche muß Sie natürlicherweise mißtrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur den Schatten eines Zweifels gegen herrn Kirmin haben, so werden Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum guruck gu kommen.

Selicour. Bie bas?

Rarbonne. Er wird im Augenblick felbft bier fenn.

Selicour. herr Firmin - bier?

Rarbonne. hier - Ich tonnte mire nicht vers fagen. Ich hab' ibn gefeben!

Selicour. Gefeben! Bortrefflich!

Rarbonne. Er und fein Sohn fpeifen biefen Abend mit uns.

Selicour. Speisen — Sein Sohn! Bortrefflich! Madame Belmont und Charlotte. Karl Firmin?

Narbonne. Der junge Offizier, beffen Berbiens fte Sie mir fo oft geruhmt haben. — 3ch habe Bater und Sohn jum Nachteffen eingeladen.

Mabame Belmont. Ich werbe fie mit Bergnugen willfommen beißen.

Rarbonne (ju Gelicour.) Sie haben boch nichts bawiber?

Selicour. Ich bitte fehr — Ganz im Gegentheil! Madame Belmont. Ich bin dem Bater schon im Boraus gut um des Sohnes willen. Und was sagt unfre Charlotte dazu?

Charlotte. Ich, Mama — ich bin ganz Ihrer Meinung!

Rarbonne. Sie tonnen fich alfo gang offenbergig gegen einander ertlaren.

Selicour. Das bebarfs nicht - im Geringften

nicht — Wenn ichs gestehen soll, ich habe herrn Firs min immer für ben redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick unrecht, so bekenne ich mit Freuden meinen Irrthum — Ich für meinen Theil bin überzeugt, daß er mein Freund ist.

Marbonne. Er hat es bewiesen! Er spricht mit großer Achtung von Ihnen - 3mar tenn' ich ihn nur erft von heute, aber gewiß verbient er -

Selicour (einfallend.) Alle bie Lobsprache, die ich m, wie Sie wissen, noch vor Kurzem ertheilt habe — So bin ich einmal! Mein Herz weiß nichts von Riffs gunft!

Marbonne. Er verbindet einen gesunden Ropf mit einem vortrefflichen Bergen, und tein Mensch kann von Ruhmsucht freier fenn, als er. Bas gitts! Er war' im Stande, einem Andern das gange Berdienft von dem zu laffen, was er geleiftet hat!

Selicour. Meinen Sie?

Marbonne. Er mare ber Mann baju!

Madame Belmont. Gein Sohn mochte in bies fem Stud nicht gang fo benten.

Charlotte. Ja mobl, ber ift ein junger feuriger Dichtertopf, ber keinen Scherz verfteht.

Selicour. Burbe ber wohl einem Andern ben Ruhm feines Berks abtreten?

Charlotte. D batan zweifle ich febr.

Rarbonne. 3ch liebe biefes Feuer an einem juns gen Rriegsmann.

Selicour. Dallerbinge, bas verspricht!

Rarbonne. Jeder an feinen rechten Plat geftellt, werben fie Bende vortrefflich ju brauchen fenn.

Selicour. Es ift boch gar fcbn, wie Sie bie fabigen Leute fo auffucben!

Rarbonne. Das ift meine Pflicht: (Er friet mit feiner Cocter.)

Selicour. Das wars! (3u Mabame Belmont, bep Seite.) Ein Bort, Mabame! — Man konnte boch glauben, Sie zerftreuten mich von meinen Berufsges schäften — Benn also biesen Abend mein Gebicht sollste gesungen werben, so — nennen Sie mich nicht!

Madame Belmont. Benn Sie nicht, wollen,

Selicour. Ja — mir fällt ein. — Bie? Wenn ich, größerer Sicherheit wegen, Jemanden aus ber Gesfellschaft barum ansprache, fich als Berfaffer zu bekens nen. —

Mabame Belmont. Bie? Gie tounten einem Andern ben Rubm bavon abtreten?

Selicour. Pay! Das ift eine Rleinigfeitd (Bepbe girmin treten ein.)

Charlotte (erblidt fie, lebhaft.) Da tommen fiel

### Bierter Auftritt.

## Borige. Benbe Firmin,

Narbonne (ihnen entgegen.) Ich habe Sie langst erwartet, meine herren! — Nur herein! Nur naber! Seyn Sie herzlich willtommen! — hier, herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie sind kein Fremdling in meiner Familie.

Madame Belmont (ju Karl Firmin.) Ich hatte mire nicht erwartet, Sie bier in Paris zu feben; es ift febr angenehm, fich mit lieben Freunden fo unvermuthet jusammen zu finden.

Rarl. Dieser Name bat einen hohen Werth får mich. (Bu Charlotten.) Sie haben Ihre Tante doch wohl berlaffen?

Charlotte. Ja, herr Firmin!

Rari, Es waren unvergeffliche Tage, Die ich in Ihrem Daufe verlebte. Dort wars, mein Fraulein -

Narbonne (zu Firmin dem Bater.) Laffen wir die jungen Leute ihre Bekanntschaft erneuern. — Run, herr Firmin! Da ift Selicour!

Selicoux (ju Firmin.) In ber That — ich bin — ich fann nicht genug fagen, wie erfreut ich bin — Sie bem herrn von Narbonne eingefährt zu feben.

Narbonne. Sie find Bende bie Manner bagu, eins ander Gerechtigfeit wiberfahren gu laffen. (Bu Firmin) Er hat etwas auf bem Derzen, ich munichte, baß Sie fic gegen einander erklarten, meine Derren!

Selicour. Dnicht boch! Nicht boch! herr Fire min tennt mich als feinen Freund.

, Rarbonne. Und feyn Sie verfichert, er ift auch ber Ihrige. Ich munichte, Sie hatten es gehort, mit welcher Warme er noch bente Ihre Parten nahm. Gang gewiß hat biefer La Roche wieber --

Selicour. Aber was in aller Belt mag boch ben La Roche fo gegen mich aufheten?

Narbonne. Diefer La Roche ift mein Mann nicht - wenigstens hab' ich eine schlechte Meinung von seinem Charatter.

Firmin. Sie thun ihm Unrecht. Ich habe beute gegen ihn gesprochen, aber biesmal muß ich ihn vers theibigen.

Selicour. Es ift gang und gar nicht nothig. Ich ichatze ibn, ich kenne fein gutes Berg, und kenne auch seine Sparren — Und mag er mich am Ende ben ber gangen Belt anschwärzen, wenn er nur ben Ihnen keinen Glauben fand! — Sie feben. wir find fertig — Unfer Streit ift bengelegt; es brancht keiner weitern Erklarung.

Mabame Belmont. Run, wollen Sie nicht Plat nehmen, meine herren?

Selicour (ju Sarl Firmin.) Es ift icon übergen ben bas Gebicht.

. Rarl. Birtlich?

Selicour. Die alte Mama hat es, und ben Bersfaffer habe ich ihr nicht verschwiegen. (Madame Belsmont ben Seite führenb.) Biffen Sie, was ich gemacht habe?

Mabame Belmont. Run!

Selicour. Der junge Firmin - Sie wiffen, er gibt fich mit Berfemachen ab.

Dabame Belmont. Ja! - Run?

Selicour. Ich hab' ibn ersucht, fich fur ben Berfaffer bes Liebchens zu bekennen — Er lafft fichs gefallen!

Mabame Belmont. Läfft fiche gefallen? Das glaub' ich!

Selicour. Daß Sie mich ja nicht Lugen ftrafen!

Rarbonne. Aber bis unfre andern Gafte toms men, liebe Mutter, laffen Sie uns eine kleine Unters haltung ausbenken — Jum Spiel lade ich fie nicht ein — Wir konnen uns beffer beschäftigen.

Firmin. Sie haben ju befehlen.

Rarl. Es wird von Madame abhängen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer die Dufit, herr Firmin?

Narbonne. Es ift jarwahr, bu fingst nicht abel — Lag boren! — haft bu uns nicht irgend etwas Neues vorzutragen?

Rarl. Wenn es Fraulein Charlotten nicht zu viel Dabe macht. —

Charlotte. hier hat man mir fo eben einige Strophen gugeftellt.

Rarboune. Gut! Ich werbe, mit Ihrer Erlaubniß, unterbeffen bas Memoire unfers Freundes burchlefen.

Selicour. Aber wir werden fie fibren, herr pon Narbonne!

Narbonne. Richt boch! Ich bin gewohnt im draften Gerausch zu arbeiten — und hier ift nur vom Lesen die Rebe! (Er geht auf die entgegengesette Seite, wo er fich niedersett.)

Seliconr. Benn Sie aber boch lieber -

Rarbonne. Bergeihen Gie! Aber es leibet feis nen Aufschub. Die Pflicht geht Allem vor!

Madame Belmont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will, und nehmen unfer Lieb vor. (Alle feben fic. Charlotte and Ende, Madame Belmont neben Charlotten, Selicour zwischen Madame Belmont und Karlu, neben lettern Kirmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melodie ift gleich gut gewählt, wie ich febe.

Madame Belmont. Der Berfaffer ift nicht weit - ich tann ihn ohne Brille feben.

Selicour - (ju Madame Belmont, leife.) Berrathen

Sie mich nicht — Das gilt Ihnen, mein Lieber! (Bu Rarl Firmin.)

Charlotte. 36m! Bie?

Kirmin. Ift bas mabr, Rarl? Bareft bu -

Selicour. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (ju ihrer Großmutter.) Bie? Derr Firmin mare ber Berfaffer!

Madame Belmont (laut.) Ja! - (Seimlich.) Renne ben mahren Berfaffer ja nicht -

Charlotte. Warum nicht?

Madame Belmont. Aus Urfachen. (3n Geliacour.) Wollen Sie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnugen.

Firmin (argerlich zu feinem Sobn.) Gewiß wieder eine übereilte Arbeit — aber das muß einmal gedichtet fepn —

Rarl. Aber, lieber Bater, boren Sie doch erft, eb' Sie richten !

Charlotte (fingt.)

Un der Quelle saß der Anabe,
Blumen band er sich zum Aranz,
Und er sah sie, fortgerissen,
Treiben in der Wellen Tanz;

"Und so stieben meine Tage,
"Wie die Quelle, rastlos bin,
"Und so schwinder meine Jugend,
"Wie die Aranze schnell verblabn!"

Rabame Belmont (Gelicont ansehend.) Diefer Unfang verspricht ichon viel!

Selicour (auf Sarl Firmin zeigenb.) Diefem herrn ba gehort bas Compliment.

Mabame Belmont. Gut! Gut! 36 verfiche! Firmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein.

Rarl. Aber er ift both mahr.

Rarbonne (auf ber entgegengefesten Seite mit bem Auffat beschäftigt.) Die Einleitung ift febr gut und ers wedt sogleich die Aufmerksamkeit.

Charlotte (fingt mieder.)

"Fraget nicht, warum ich traure.

"In bes Lebens Blathenzeit;

"Miles freuet fic und boffet,

"Wenn ber Frubling fich erneut!

"Aber biefe taufenb Stimmen

"Der ermachenden Ratur-

"Beden in bem tiefen Bufen

"Mir ben foweren Kummer nur! " "

Madame Belmont. Bum Entguden!

Firmin. Richt abel.

Selicour (zu Sarl Firmin.) Sie feben, wie Mles Sie bewundert.

Narbonne (lefend.) Trefflich entwickelt und nachbrudlich vorgetragen — Lefen Sie boch mit mir, herr Firmin! (Firmin tritt jum Minister und liest über seine linte Schulter.)

Mabame Belmont, Gang gottlich!

Seliconr (ju Narbonne tretenb.) Ich habe aber freylich dem herrn Firmin viel, fehr, fehr viel babem ju danken. (Eritt wieder auf die andere Seite zwischen Karl Firmin und Madame Belmont, doch ohne die andere Gruppe aus den Augen zu verlieren.)

Eharlotte (fingt wieder.)
Was kann mir die Freude frommen,
Die der schne Leng mir bent?
Eine nur ist's, die ich suche,
Sie ist nah und ewig weit.
Sehnend breit' ich meine Arme
Nach dem theuren Schattenbild;
Uch ich kann es nicht erreichen,
Und das herz bleibt ungestüt!

Romm berab, bu, icone holbe, Und verlaß bein ftolges Schloß! Blumen, die den Leng geboren, Stren' ich dir in deinen Schoß. Horch, der hain erschalt von Liedern, Und die Quelle rieselt flar! Raum ift in der fleinsten hutte Für ein glüdlich liebend Paar.

Madame Belmont. Bie ruhrend ber Schluß ift! - Das liebe Kind ift gang bavon bemegt morben.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ift aus einem herzen gefloffen, bas bie Liebe tenut!

Selicour (verneigt fich gegen Charlotten.) Dies ift ein fcmeichelhaftes Lob.

Rarl. Bas? Er bebanft fich -

Selfcour' (fonell ju Rarl Firmin fic umbrebent,): Richt mabr, lieber Freund?

Madame Belmont. Ich bin gang bavon bins geriffen -

Selicour (budt fic gegen Madame Belmont.) Gar in gutig, Madame!

Rarl. Bie verfteb' ich bas?

Selicour (eben so schnell wieber ju Karl Firmin.) Nun! Sagt' ich's Ihnen nicht! Sie haben ben volltommensten Sieg bavon getragen.

Rarl. Salt er mich jum, Marren?

Rarbonne. Das Wert ift vortrefflich!' Gang vortrefflich!

Selicour (ju Firmin bem Bater.) Sie feben, ich babe mich gang an Ihre Ibeen gehalten.

Firmin (ladelt.) Ich muß gesteben, ich merte fo etwas.

Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von bepben herren -

Selicour (ju Charlotten, indem er auf Rarl Firmin beutet.) Gin fuger Triumph fur ben Berfaffer!

Rarbonne (ben Auffat zusammen legenb.) Ein wahres Meisterwerk. In ber That!

Seliconr (budt fic gegen Narbonne.) Gar gu viel Ehre!

Thabame Belmont (wieberholt die lette Stros

Sorch ber Sain erichalt von Liebern, Und die Quelle riefelt flar! Raum ift in der fleinften Sutte Fur ein gludlich liebend Paar.

Schon! himmlisch! Dem widerfiebe wer fann! — Selicour, es bleibt baben! Sie hefrathen meine Char-

Rarl. D Simmel!

Charlotte. Bas bor' ich!

Narbonne (fteht auf.) Ich tenne wenig Arbeiten, bie fo vortrefflich maren — Gelicour, Sie find Ge-fandter!

Rarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! 3ch ftebe Ihnen far Ihre Ernennung! Wer das schreiben konnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von hohem Genie sepn!

Seliconr. Aber erlauben Sie — Ich weiß nicht, ob ich es annehmen barf — Zufrieden mit meinem jestgigen Loofe —

Marboune. Sie muffen fich von Allem losreißen, wenn ber Staat Sie wo andets nothig bat.

Selicour. Durfte ich mir nicht wenigstens herru Firmin zu meinem Gefretar ausbitten ? Firmin. Wo benten Sie bin? Mich? Mich? ju Ihrem Sefretar?

Selicour. Ja, herr Firmin! 3ch habe Sie febr nothig.

Rarl. Das will ich glauben.

Rarbonne. Das wird fich finden! Run! Bie ift bie Dufit abgelaufen?

Selicour. Fraulein Charlotte hat gang himme lich gefungen.

# Fünfter Auftritt.

Michel gu ben Borigen.

Michel. Die Gesellschaft ift im Saal versame melt -

Narbonne. Sie find so gutig, liebe Mutter, sie zu empfangen — Ich will dieses jetzt auf der Stelle absenden — (leise zu Sellcour.) Gewinnen Sie die Einswilligung meiner Tochter, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn — Noch einmal! Das Werk ist bortrefssich und ich gabe viel darum, es gemacht zu saben. (Ab.)

Selicour (zu Rarl.) Nun, genießen Sie Ihres Triumphe, herr Firmin! — (Bu Charlotten.) Unfer junger Freund weiß die Komplimente gang gut aufzus nehmen. Charlotte. Nach ben habichen Sachen, bie ich bon ihm gesehen, batte ich nicht geglaubt, bag er nothig haben marbe, fich mit fremben Febern zu schmasden.

Selicour. Bloge Gefälligfeit, mein Fraulein! - Aber bie Gefellichaft wartet -

Firmin (ju feinem Sobn.) Nun, bu haft ja gang gewaltiges Lob eingeerntet!

(Setteour gibt Charlotten feinen Arm.)

Rarl. Ja, ich hab' Urfache, mich gurahmen.

Mabame Belmont (ju Selicour.) Recht, recht! Subren Sie Charlotten — Es fleidet ihn boch Alles. Er ift ein fcarmanter Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigend.) Diesem herrn, nicht mir gebahrt bas Lob — ich weiß in ber That nicht, wie ich mir's zueignen barf — Alles was ich bin, was ich gelte, ift ja sein Berbienft. (Geben ab.)

# Sechster Auftiritt.

### Rarl (allein gurudbleibenb.)

Meine Unruhe wurde mich verrathen. — 3ch muß mich erst faffen, eh' ich Ihnen folgen kann. Habe ich wirklich die Gebult gehabt, dies Alles zu ertragen? — Ein schoner Triumph, den ich davon trug. — Aus Spott machten fie mir das Kompliment. — Es ist of

fenbar, daß fie ibn, und nicht mich fur ben Berfafs fer halten. Ich bin ihr Rarr, und ber Schelm hat allein die Ebre.

## Siebenter Auftritt.

#### Rarl. La Roche.

La Roche. Sied ba, herr Firmin! — Go gang allein — Es geht Alles nach Bunfc vermuthlich.

Rarl. D gang vortrefflich!

La Rode. Ich habe auch gute Soffnung.

Rarl. Selicour fieht in größerm Ansehen, als jes mals.

La Roche. Sieb boch! Bas Sie fagen!

Rarl. Es gibt feinen fabigern Ropf, feinen bras bern Biebermann.

La Roche. Ift's mbglich! Aber biefer wichtige Auffat, ben ber Minifter ihm aufgetragen, und bem er fo gang und gar nicht gewachfen ift.

Rarl. Der Auffat ift fertig.

La Roche. Geben Sie boch!

Rarl. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

La Roch e. Sie spotten meiner! Es'ift nicht mbglich.

Rarl. Gin Meifterftud an Styl und Inhalt! La Roche, Ge ift nicht moglich, fag' ich Ihnen.

Rarl. Ich fage Ihnen, es ift! — Der Auffat ift gelesen, bewundert, und wird jett eben abge- fchictt.

La Roche. So muß er einen Teufel in seinem Solbe haben, ber für ihn arbeitet.

Rarl. Und biefe Sefandtichaftftelle!

La Roche. Run, bie Gefandtichaft -

Rarl. Er erhalt fie! Er erhalt die Sand bee Frau-

La Roche. Sie kann ihn nicht leiben.

Rarl. Gie wird nachgeben.

La Roch e. Die Gesandtschaft mit samt bem Madchen! Rein, beym Teufel! Das tann nicht seyn! Das barf nicht seyn! — Wie? Was? Dieser Heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegsschuappen, der nur der Lohn des Berdieustes ift. — Nein, so wahr ich lebe! Das durfen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen, wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das dulbeten!

Rarl. Gleich, auf ber Stelle will ich bie Große mutter auffuchen. — Ich will ihr die Augen offnen wer gen bes Gebichts —

La Roche. Begen bes Gebichts — Bon bem Gebicht ift bier auch die Rebe — Ben ber alten Das ma mag er fich bamit in Gunft feten; aber meinen Sie, bag ber Minifter fich nach so einer Rleinigkeit be-

stimmen laffe — Rein, herr! Dieses Memvire ift's, das so vortrefflich seyn soll, und das er irgendwo muß herbengehert haben — benn gemacht hat ers nicht, nun und nimmer, darauf schwör ich — aber seine ganze hererei sind seine Kniffe! Und mit seinen eignen Base sen mussen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Bege gings nicht — so mussen wir einen krummen versuschen. Halt, da fällt mir ein — Ja, das wird geben — Nur fort — sort, daß man uns nicht bensams men sindet.

Rarl. Aber teine Unbesonnenheit, herr la Rode! Bedenten Sie, mas auf bem Spiele fteht!

La Roche. Meine Chre fieht auf bem Spiele, junger herr, und die liegt mir nicht weniger am hers gen, als Euch die Liebe — Fort! hinein! Sie sollen weiter von mir boren.

# 20 Adter Auftritt.

### La Roche (allein.)

Lag feben — Er fuchte von jeher bie fcmachen Seiten feiner Obern auszuspuren, um fich ihnen nothe wendig ju machen. Noch biefen Morgen hatte ers mit bem Rammerdiener — Der Rerl ift ein Plaudrer — Es wollte etwas von einem galanten Abentener

bes Minifters verlauten — Er habe Zimmer befproden in ber Borftabt. — Ich glaube fein Bort bavon, aber man tonnte versuchen — Doch ftill! Da tommt er!

### Reunter Auftritt.

La Roche und Gelicour.

Bunsch und boch bin ich nicht ganz ohne Sorgen - Roch hab' ich weber die Stelle noch die Brant, und ba ist Sohn und Bater, die mir auf den Dienst law ern und mir jeden Augenblick Beydes wegfischen konnen - Wenn ich sie entfernen konnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht benzukommen — Diese Leute, die ihren geraden Weg gehen, brauchen Niemand — man kann sie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, wenn er etwas zu vertuschen hatte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauern konnte, die mich ihm unentbehrlich machte!

La Roche (fur fic.) Recht fo! Der lauft mir in bie Sanbe!

Selicour. Ach, fieh ba! herr La Roche.

La Roch e. Ich bin's, und ich tomme, herr Seliconr! -

Selicour. Bas wollen Sie?

La Roche. Dein Unrecht einzugefteben.

Selicour. Wa!

La Roche. Das mir nicht einmal etwas gehols fen hat!

Selicour. Das ift das Beste! Denn es lag wahrlich nicht an Ihrer boshaften Zunge, wenn ich nicht ganz zu Grunde gerichtet bin.

La Roche. Das ift leiber mahr, und ich barf baber taum boffen, bag Sie mir vergeben tonnen.

Selicour. Aha! Steht es fo? Fangen wir an geschmeibiger ju werben?

La Roche. Bu ber schinen Stelle, die Sie mir jugebacht haben, kann ich mir nun wohl keine Soffs nung mehr machen — Aber um unfrer alten Freunds fhafe willen, schaben Sie mir wenigstens nicht!

Selicour. Ich Ihnen schaben!

La Roche. Thun Sie's nicht! Saben Sie Mitleib mit einem armen Teufel!

Selicour. Aber -

La Roche. Und ba fich Jemand gefunden, ber fich ben bem Minister meiner aunehmen will -

Selicour. So? Sat fich Jemand? Und wer ift bas?

La Rode. Gine Dame, an die der Kammerdies ner Michel mich gewiesen bat.

Sellconr. Kammerdiener Michel! So! Kennen Sie diesen Michel?

La Roche. Richt viel! Aber, weil es sein Reffe Shuers sammt. Werts. XII. 189. ift, der mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen Gefallen erzeigen -

Selicour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom Minister?

La Roche. Sie soll ein schones Frauenzimmer fenn — er soll in der Borftadt ein Quartier fur fie suschen —

Selicour. Gut, gut, ich will ja bas Alles nicht wiffen. — Und wie heißt bie Dame?

La Roche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut! Gut!

La Roche. Michel wird Ihnen wohl Anstunft barüber geben tonnen.

Selicour. Mir? Meinen Sie, bag mir fo viel baran liege?

La Roche. 3d fage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts barnach — Ich bekummre mich ganz und gar nicht um biese Sachen — Morgen wollen Sie biese Dame sprechen?

La Roche. Morgen.

Selicour. Es icheint ba ein großes Geheims niß -

La Roche (fonell.) Frenlich! Frenlich! Darum bitte ich Sie, fich ja nichts bavon merten ju laffen -

Selicour. Gut! Gut! Nichts mehr bavon — Ich werde Ihnen nicht ichaben, herr La Roche! — Es ist einmal mein Schickfal, Undankbare zu verpfliche ten — Trot der schlimmen Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und daß Sie ses ben, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschützerinn gemeine Sache machen — Ja, bas will ich — gablen Sie barauf! it if

La Roche. Ach, Sie find gar großmuthig!

Selicour. Aber laffen Sie fich das funftig gur Lehre dienen -

La Roche. Dgewiß Sie follen feben -Selicour. Genugi Laffen wird gur fein.

La Roche. Er hat angebiffeit. Eraft so gut, als schon gesangen! Wie viel schnetted kontent man boch mit ber Spitbaberen, als mit bee Epstichkeit.

Selicour. Test gleich zu biesem Kammerbienen Michel! — Es ift bier win Liebeshandel. Ganz ges wiß — Bortrefflich! Ich halte bich fest, Naphonne! — Du bift also auch ein Mensch — Du hast Schwachheisten — und ich bin bein Gebieter. (Geht nk.)-

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

### La Roch e. (lommt.)

Sie figen noch an ber Zafel- En wird gleich berans Fommen, ber Minister - Sab' ich mich boch gang au-Ber Athemigelaufen - Aber, bem Simmel fen Dant! ich bin auf ber Cwur, ich weiß Alles - Sab' ich bich endlich, Freund Selicour! - Mit bem Minifter war nichts far:bich ign machen, fo lang, er tugenbhaft mar -aber Gott fegne mir foine Rafter! Da gibte Ges Seimniffe gu verfcmeigen! Da gibte Dienfte gu ergeis gen! Und ber Bertraute, ber Ruppler fat gewonnen Spiel - Er glaubt bem Minifter eine Schwachbeit abgemertt gu baben - Beld berrlicher Spielraum für feine Riebertrachtigfeit! - Rur gu! Anr gu! Bir And beffer unterrichtet, Freund Gelicour! - Und bir abnet nicht, daß wir dir eine bofe, bofe Schlinge legen - Der Minifter tommt - Duth gefaffe! Jest gilt es, ben enticheibenben Streich zu thun. -

# Zwenter Auftwärt.

### Rarbonne. La Roche.

Rarbonne. Bas feb' ich? Sind Sie es fcon wieber, ber mich hat beraus unfen laffen ?

La Roche. Whose vies die lette Unterredung senn, die Sie mir bewilligen, herr von Rarboune, wenn ich Sie auch diesmal nicht überzengen kann — Ihre eigne Shre aber und die meine erfördern es, duß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jett versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu starzen, ist zu seiner Chre und zu meiner Beschäumung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarpen.

Rarbonne. Das geht ju weit! Deine Gebult ift am Ende!

La Coche. Gin einziges Wort, herr Minister!
— Sie suchen eben jetzt ein Quartier in der Borftadt? Ift's nicht fo?

Rarbonne. Bie? Bas ift bas?

La Roche. Es ift für ein Frauenzimmer bestimmt, bie sich mit ihrer gangen Familie im größten Elende befindet? Dab' ich nicht recht?

Rarbonne. Bie? Bas? Sie erbreiften fich, meinen Schritten nachaufpuren?

La Roche. Burnen Sie nicht - 3ch bab' es

blos Ihrem Kreund Selicour nachgethan. Er war es, ber biefen Morgen querft biefe Nachricht von Ihrem Rammerbiener beraus ju loden wuffte - Er gab ber Sache fogleich die beleibigenbfte Auslegung - 3ch bingegen habe Urfache, gang anders bavon zu benten. Denn baf ich's nur geftebe, ich ftellte genauere Rachforschung an - ich war bort - ich fat bas Frauensimmet, bon bem bie Rebe ift - (Er lact.) Sie bat ein gang ansehnliches Alter - Gelicour balt fie fur eine junge Schonheit - Dentruften Gie fich nicht - 3ch bitte, laffen Sie ibn ankommen! Boren Sie ibn at Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen gangen Schurfen tennen lernen; fo will ich mein ganges Leben lang ein Schelm fepn. - Da tommt er - ich will im nur Plat machen, bamit Sie's auf ber Stelle ergrunden. (Ab.)

Naxbonne. Der rasende Mensch! Bie weit ibn seine Leidenschaft verblendet! Bie? Selicour konnte - Rein, nein, nein, nein, es ift nicht moglich! Nicht moglich!

Dritter Auftritt.

.. Narbonne. Soliconr.

Selicour (ben Seite.) Er ift allein! Jest tann ich's anbringen! - Benn ich jest nicht eile, mich

ihm nothwendig ju machen, fo fett biefer Kirmin fich in feine Gunft. — Sab' ich einmal fein Geheimniß, fo ift er gang in meinen Sanben.

Narbonne. Ich bente eben daran, lieber Selis cour, was man im Ministerium zu Ihrem Auffatz fas gen wird — Ich hab' ihn sogleich abgeben laffen; er wird diesen Augenblat gelesen und ich zweiste nicht, er wird den volltommensten Benfall haben.

Selicour. Benn er den Ihrigen hat, so find alle meine Bunsche befriedigt. (Für sich.) Wie leit' ich's nur ein? — Wagen kann ich daben nichts, denn die Sache ift richtig. Ich will nur gerade ju ges ben —

Rarbonne. Gie icheinen in Gedanten, lieber Selicour!

Selicour. 3a — ich — ich bente nach, welche boshafte Auslegungen boch bie Berlaumdung ben unschuldigsten Dingen zu geben im Stand ift!

Marbonne. Bas meinen Sie bamit?

Selicour. Es muß heraus — Ich barf es nicht langer ben mir behalten — Bose Jungen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — Beautworten Sie mir ein Paar Frasgen, und verzeihen Sie der besorgten Freundschaft, wenn ich unbescheiden scheine.

Rarbonne. Fragen Sie! 3ch will Alles beante worten.

Selicour. Benn ich ihrem Rammerbieder glaus ben barf, fo fuchen fie ein Quartier in ber Borftabt.

Rarbonne. Beil Cie es benn miffen - ja.

Selicour. Und gang ingeheim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigftens ein Gebeimnig baraus gemacht.

Selicour. Fur ein unverheirathetes Frauengims mer?

Marbonne. Ja!

Selicour. Die Ihnen febr - (ftodt) febr werth ift ?

Narbonne. Ich geftebe es, ich nehme großen Untheil an ifr.

Selicour (far fic.) Er hat es gar teinen hehl — Die Sache ift richtig. — Und Sie mochten gern bas Aufsehen vermeiben, nicht mahr?

Narbonne. Wenn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! Sut! Ich verfiche! Die Sache ift von gartlicher Ratur, und bie Welt urtheilt fo boshaft. — Aber ich fann Ihnen bienen.

Rarbonne. Gie?

Selicour. Rann Ihnen bienen! Berlaffen Sie Ach auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Selicour. Ich schaffe Ihnen, was Sie brauchen.

Rarbonne. Bie benn? Bas benn?

Selicour. 3ch hab's! 3ch ichaff's Ihnen -

Ein flilles Sauschen, abgelegen — einfach von außen und unverdachtig! — Aber innen auf's Zärtlichste eins gerichtet — die Menbles, die Tapeten nach dem neuessten Geschmad — ein Cabinet — himmlisch und reiszend — kurz — das schonfte Boudoir, das weit und breit zu finden.

Rarbonne (für sich.) Sollte La Roche Rocht behalten — (lant.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein solches Quartier zu fuchen.

Selicour (tichelnd.) In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Rengier zu enthalten — Erkennen Sie übrigens einen bienstfertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit ware, um Ihnen gefällig zu seyn. Befehr len Sie, was Sie wollen, ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich.

Rarbonne. Bollfommen.

Selicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich - ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diesen Punkt betrifft — wenn man nur ben dffentlichen Angfloß vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Derz reißt mich bin — und mein bochster Bunsch ift, Sie glücklich zu sehen —

## Bierter Auftritt.

### Borige. Michel.

Michel. So eben gibt man diefe Briefe ab. Narbonne (ju Selicour.) Die find fur Sie.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubnig! Es find Ses ichaftebriefe, die gleich expedirt fenn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch ans Berguugen. So bin ich eine mal!

(Gebt ab.)

# Fünfter Auftritt.

#### Rarbonne (allein.)

Kaum kann ich mich bon meinem Erstaunen ers holen — Dieser Selicour — ja, nun zweiste ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Helfershels fer meines Borgangers — Ich gebe mich nicht für besser, als Andere; Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamsosigkeit anzubieten — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Berräther wollte ich den Staat betrügen? — And Freundschaft will er Alles für mich thun, sagt er! Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dies neu?

## Sechster Auftritt.

Marbonne und La Roche.

La Roche. Run, er ging fo eben von Ihnen bins weg - barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht bes urtheilt — Sie haben mir einen weientlichen Dienft ers zeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren!

La Roche (mit freudiger Ruhrung.) Bin ich endlich für einen redlichen Mann erkannt? Darf ich das haupt wieder frey erheben?

Rarbonne. Sie haben es crreicht — Sie haben ben Betröger entlard — aber wie soll ich eine so lang bewährte Ueberzeugung aufgeben, daß Geist und Laslent bey keinem verderbten Herzen wohnen? — Dieser Mensch, den ich jetzt als einen Niederträchtigen kensnen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte — Ist es möglich? Ich begreise es nicht — Sogesunde Begriffe, so viel Geist bey einem so wegsgeworfenen Charakter! Ich habe das Memoire auf der Stelle ans Gouvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich so eben erhalte, von dem Lob desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briefe und liest.) Ganz richtig! Es ist, wie ich sagte!

La Roce. Ich fann nicht baraus flug werben - Das Bert ift alfa wirklich gut?

Rarbonne. Bortrefflich!

La Roche. Go mollte ich wetten, bag er nicht ber Berfaffer ift!

Rarbonne. Ber follte es benn fepn?

La Roche. Er ist's nicht, ich will meine Seele jum Pfand setzen — benn am Ende will ich ihm boch noch eher Lerz als Kopf zugesteben. — Wenn man versuchte — Ja! — Richtig — Ich hab' es — Das muß gelingen — herr von Narbonne! Wenn Sie mir benftehen wollen, so soll er sich selbst verrathen.

Marbonne. Bie benn?

La Roche. Laffen Sie mich machen - Er tommt! Unterftugen Sie wich!

## Siebenter Auftritt.

### Borige. Selicour.

La Roche (mit Leibenfchaft.) Mein Gott! Belches entfetgliche Unglud!

Selicour. Bas gibts, herr La Roche?

La Roche. Belche Beranderung in einem eins sigen Augenblick!

Selicour. Bas haben Sie? Bas bedeutet bio fes Jammern, Diefer Ausruf bes Schredens?

La Rode. Ich bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber was benn?

La Roche. Dieser Ungludebrief - So eben erhalt ihn der Minister - (gu Narbonne.) Darf ich? Soll ich ?

Rarbonne. Sagen Sie Alles?

La Roche. Er ift gefturat!

Selicour. Um Gottes willen!

La Rothe. Seines Amtes entlaffen!

Seliconr. Es ift nicht moglich!

La Roche. Rur zu mahr! Ce wollte fcon vorhin etwas bavon verlauten, ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieber, mich selbft zu unterrichten — und nun bestätigt es ber Minister selbft!

Selicone. Go ift fie mahr, biefe fchreckliche Renigkeit?

(Rarbonne beftdtigt es mit einem flummen Beiden.)

Legter Anftritt

Borige. Mabame Beimont. Charlotte. Bepbe Firmins.

La Roche. Rommen Sie, Madame! Kommen Sie, herr Firmin! -

Madame Belmont. Bas gibte?

La Roche. Erbften Sie unfern herrn - Spreschen Sie ihm Muth ju in seinem Unglude!

Mabame Belmont. Seinem Unglude!

Charlotte. Mein Gott! Bas ift bas?

La Roche. Er bat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. 3ch bin erftaunt, wie Gie!

Madame Belmont. Wer founte ein folches Unglud borberfeben!

Rarl Firmin (leibenschaftlich.) So ift bas Talent geachtet, so ift bie Redlichkeit ein Berbrechen in Diesem verberbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang, und bas Glud bleibt nur bem Nichtswurdigen getreu.

Narbonne (febr ernft.) Nichts übereift, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und fruger ober spater erreicht ben Schulbigen bie Strafe.

Selicour. Aber fagen Sie mir! Kennt man benn nicht wenigstens die Beranlaffung Diefes unglucklichen Borfalls?

La Roche. Leider, nur zu gut kennt man fie. Ein gewiffes Memoire ift Schuld an bem gangen Unsglud.

Firmin (lebhaft.) Gin Memoire! Daffelbe vielleicht, bas ich Sie heute lefen fab. (Bum Minister.)

Selicour. Bo bie Regierung felbft mit einer Brepheit, einer Ruhnheit behandelt murbe -

La Rode. Gang recht! Das namliche.

Selicour. Run ba haben wird! Hatte ich nun Unrecht, ju fagen, bag es nicht immer rathlich ift, bie Bahrheit zu fagen?

Rarbonne. Wo die Pflicht fpricht, ba bebente ich nichts. Und was auch der Erfolg fen, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan ju haben.

Selicour. Schon gedacht! Allerdings! Aber es Tofter Ihnen auch einen fconen Plat!

La Roche. Und bamit ift's noch nicht alle! Es tonnten wohl auch noch Andre um den ihrigen tomemen. — Man weiß, daß ein Minister selten Berfase fer ber Schriften ift, Die aus seinen Burcant berausstommen.

Selicour. Bie fo? Die bas?

La Roche (fur fic.) Ben bem fallt tein Streich auf die Erbe!

Firmin. Erflaren Sie fich beutlicher!

La Roche. Man will ichlechterbinge berausbrin: gen, wer biefe beftige Schrift geschmiebet bat.

Selicour. Bill man? Und ba murbe er woff in ben Stura bes Miniftere mit verwidelt werben?

La Roche. Frenlich! Das ift febr ju beforgen.

Selicour. Run, ich bins nicht!

Rirmin. 36 bin ber Berfaffer!

Rarbonne. 'Bas bor' ich?

Mabame Belmont. Bas? Sie, herr Firmin?

Firmin. 36 bins, und ich ruhme mich beffen.

La Roche (34 Auchonne.) Ann, was fagt' ich Ihnen?

Firmin. Den Ruhm biefer Arbeit fonnte ich bem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo bie Ge-fahr und die Berantwortung — 3ch habe geschwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Rarl. Recht so, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Shre gesprochen — Seyen Sie auf ihr Unsglud ftolz, herr von Narbonne! — Mein Bater kann nichts Strafbares geschrieben haben — D mein herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Gludes werden — Charlottens hand wird kein Opfer der Bers halrniffe mehr seyn — Die Große verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mabame Belmont. Bas bor' ich! Serr Firmin!

Firmin. Berzeihen Sie ber Barne feines Antheils; fein volles herz vergreift fich im Ausbruck feiner Gefahle!

Marbonne. So hat denn jeder von Ihnen sein Geheinmiß verrathen — herr Firmin! Sie find der Bersaffer dieses Memoire, so ist es billig, daß Sie auch den Anhru und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (ba une ihr Erstaunen bezeugen) ja, ich bin noch Minis

fter, und ich freue mich es zu fepn, ba ich es in ber Gewalt habe, bas mahre Berdienft zu belohnen.

Dadame Belmont. Basift bas?

Selicour (in ber heftigsten Besturgung.) Bas hab' ich gemacht!

Narbonne (in Selicour.) Sie feben Ihr Spiel verrathen — Bir tennen Sie nun, heuchler an Laslent und an Tugend! — Niedriger Menfch, tonnten Sie mich fur Ihres Gleichen balten?

La Roche. Wie schändlich er eine eble That auslegte! Ich weiß Alles aus bem Mund ber Dame selbst.
Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strafbare
Reigung andichtete — es ist eine franke, eine bejahrte
Matrone, die Wittwe eines verdienstvollen Offiziers,
ber im Dienst des Baterlandes sein Leben ließ und ges
gen den Sie die Schuld des Staats bezahlten.

Marbonne. Nichts mehr bavon, ich bitte Sie! - (Bu Selicour.) Sie feben, daß Sie hier überfluffig find. (Selicour entfernt fich ftill.)

La Roche. Es thut mir leid um den armen Schelm — Bohl wufft' ich's vorber, mein haß wurde fich legen, sobald es mit feiner herrlichkeit aus fenn wurde.

Firmin (brudt ibm leife die Sand.) Laffen Sie's gut fenn! Wir wollen ibn zu troften fuchen.

La Roche. Bafta, ich bin baben!

Marbonne (gu Karl.) Unfer lebhafter junger Coulers fammit. Werte. XII. 280.

Freund ist auf einmal ganz flumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung banke ich Ihr Geheimniß, und werde es nie vergeffen, daß Ihre Neigung ben unserm Gluck besscheiden schwieg und nur laut wurde ben unserm Unsgluck. — Charlotte! (Sie wirst sich schweigend in ihres Baters Arme.) Gut, wir verstehen uns! Erwarte Alles pon beines Baters Liebe.

La Roche. Und ich will barauf ichmbren, Rarl Firmin ift ber mahre Berfaffer bes Gebichts.

Mabame Belmont. Bar's mbglich?

Charlotte (mit einem zärtlichen Blid auf Karln.) Ich habe nie baran gezweifelt! (Karl füßt ihre Hand mit Feuer.)

Mabame Belmont. D ber bescheidene junge Mann! Gewiß, er wird unser Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen — (Halb zu den Mitspielenden, halb zu den Zuschauern.) Diesmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten, der Redliche kann nicht durchdringen, die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügekte Talent, der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Buhne.

# Der Reffe als Onkel,

Luftspiel in bren Aufzügen.

Mus bem Frangofifden bes Dicarb.

#### Personen.

Oberst von Dorsigny.
Fran von Dorsigny.
Gophie, ihre Tochter.
Franz von Dorsigny, the Nesse.
Frau von Mirville, ihre Nichte.
Lormenil, Sophiens Brantigam.
Valcour, Freund bes jungen Dorsigny.
Champagne, Bedienter bes jungen Dorsigny.
Ein Notar.
Imes Unteroffiziere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorsigny's Hause.
Drev Lataven.

(Die Scepe ift ein Saal mit einer Thur im Fond, die ju einem Garten führt. Auf bepben Seiten find Cabinets; thuren.)

## Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Balcour (tritt eilfertig heren, und nachdem er fich ullerall umgesehen, ob Niemand zugegen, tritt er zu einem von den Bachelichtern, die vorn auf einem Schreibtisch bren, nen, und liest ein Billet.)

"Herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um "sechs Uhr sich im Gartensaal des Herrn von Dorfigny "einzusinden. Er kann zu dem kleinen Pfortchen hers "ein kommen, das den ganzen Tag offen ist." — Keine Unterschrift! — Hm! Hm! Ein seltsames Abenteuer — It's vielleicht eine hubsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das ware allerliebst. — Aber still! Wer sind die benden Figuren, die eben da eintresten, wo ich herein gekommen bin?

t '

#### Zwenter Auftritt.

Frang Dorfigny und Champagne (benbe in Mantel eingewidelt) Balcour.

Dorfigny (feinen Mantel an Champagne gebend) Coguten Abend, lieber Balcour!

Balcour. Bas? Bift du's, Dorfigny? Bie tommft bu hieber? Und wogu diese fonderbare Ausstass firung — diese Perrade und diese Uniform, die nicht von deinem Regiment ift?

Dorfiann. Meiner Sicherheit megen. - 3d Sabe mich mit meinem Obrifilieutenant gefdlagen; er ift fdwer vermundet, und ich tomme, mich in Paris au verbergen. Beil man mich aber in meiner eigenen Uniform gar ju leicht ertennt, fo babe ich's fur's Sicherfte gebalten, bas Roftum meines Onfele augunehmen. Bir find fo ziemlich bon einem Alter, wie bu weißt, und einander an Geftalt, an Große, an Farbe bis jum Bermechfeln abnlich, und fubren überdies noch eis nerlen Ramen. Der einzige Unterschied ift, bag ber Dberft eine Perrude tragt und ich meine eignen Saare - Jett aber, feitbem ich mir feine Perrade und bie Uniform feines Regiments zulegte, erftaune ich felbft über bie große Achnlichkeit mit ibm. In biefem Mugenblick fomme ich an, und bin erfreut, bich fo puntte lich ben bem Renbezvous ju finden.

Balcour. Ben bem Renbezvous? Bie? Satfie bir auch mas bavon vertraut?

Dorfigny. Sie? Belche fie?

Balcour. Run, die habiche Dame, die mich in einem Billet hieber beschieden! Du bift mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Geheimes vor bir.

Dorfigny. Die allerliebfte Dame!

Balcour. Borüber lachft bu?

Dorfigny. 3ch bin die ichone Dame, Balcour.

Balcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Balcour. Ein schones Quiproquo, zum Teusfel! — Bas fallt bir aber ein, deine Briefe nicht zu unsterzeichnen? — Leute von meinem Schlag konnen fich ben solchen Billets auf etwas ganz Andres Rechnung machen — Aber da es so fteht, gut! Wir nehmen einsander nichts übel, Dorfigny — Also ich bin dein geshorsamer Diener.

Dorfigny. Barte boch! Barum eilft bu fo bins weg? Es lag mir viel baran, bich zu sprechen, ehe ich mich vor jemand Anderm sehen ließ. Ich brauche beis nes Bepftands; wir muffen Abrede mit einander nehe men.

Balcour. Gut - Du fannft auf mich gablen, aber jest lag mich, ich habe bringenbe Geschäfte -

Dorfigny. Go? Jest, ba bu mir einen Dienft

erzeigen follft? - Aber zu einem galanten Abenteuer batteft bu Beit übrig.

Balcour. Das nicht, lieber Dorfigun! Aber ich muß fort; man erwartet mich.

Dorfigny. 9Bo?

Balcour. Beym L'hombre.

Dorfigup. Die große Ungelegenheit!

Balcour. Scherz bey Seite! Ich habe bort Ges legenheit, die Schwefter bes Obriftlieutenants zu feben — Sie halt was auf mich; ich will bir ben ihr bas Wort reben.

Dorfigny. Nun, meinetwegen. Aber thu mir ben Gefallen, meiner Schwester, ber Frau von Mirville, im Borbengeben wiffen zu laffen, daß man sie bier im Gartensaal erwarte — Renne mich aber nicht, borft bu?

Balcour. Da sey außer Sorgen! Ich habe teine Zeit bazu, und will es ihr hinauf sagen laffen, ohne sie nur einmal zu sehen. Uebrigens behalte ich mir's vor, bey einer andern Gelegenheit ihre nahere Bestanntschaft zu machen. Ich schätze den Bruder zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie habsch ist, versteht sich. (Ab.)

#### Dritter Auftritt.

Dorfigny. Champagne.

Dorfigny. 3um Glad brauche ich feinen Beyfiand fo gar nothig nicht — Es ift mir weniger um bas Berbergen zu thun, (benn vielleicht fallt es Niemand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe Coufine Sophie wieder zu feben.

Champagne. Bas Sie für ein glüdlicher Mann find, gnabiger herr! — Sie feben Ihre Geliebte wies ber, und ich (feufet) meine Frau! Bann geht's wieder zurud ins Elfaß — Bir lebten wie die Engel, da wir funfzig Meilen weit von einander waren.

Dorfigny. Still! Da fommt meine Schwefter!

#### Bierter Auftritt.

Borige. Frau bon Mirbille.

Fr. v. Mirville. Ah! Sind Sie es? Seyn Sie von herzen willtommen!

Dorfigny. Run bas ift boch ein berglicher Ems pfang!

Fr. v. Mirville. Das ift ja recht icon, bag, Gie uns fo überraschen! Sie schreiben, bag Gie eine lange Reise loorhatten, von ber Sie fruhestens in eis

nem Monat gurud fepn tounten, und vier Tage barauf find Sie bier.

Dorfigny. Gefdrieben batt' ich und an wen?

Fr. v. Mirville. Un meine Lante! (fieht ben Champagne, ber feinen Mantel ablegt.) Wo ift benn aber herr von Lormenil?

Dorfigny. Ber ift ber herr von Lormenil?

Br. v. Mirville. Ihr funftiger Schwiegerfobn.

Dorfigup. Sage mir! Fur wen haltft bu mich?

Fr. v. Mirville. Run, boch wohl fur meinen Ontel!

Dorfigny. Ift's mbglich! Meine Schwefter ers tennt mich nicht!

Fr. v. Mirville, Schwester? Sie - mein Brus ber?

Dorfigny. 3d - bein Bruber.

Fr. v. Mirville. Das tann nicht seyn. Das ift nicht möglich. Mein Bruder ift ben seinem Regisment zu Strasburg; mein Bruder trägt sein eigenes Haar, und bas ift auch seine Uniform nicht — und so groß auch sonft die Aehnlichkeit —

Dorfigny. Gine Chrenfache, bie aber fonft nicht viel zu bedeuten haben wird, hat mich gendthigt, meine Garuifon in aller Geschwindigkeit zu verlaffen; um nicht erkannt zu werden, stedte ich mich in diesen Rock und biese Perucke.

Fr. v. Mirville. Ift's moglich? — D fo laß bich herzlich umarmen, lieber Bruder — Ja, nun fange ich an, bich zu ettennen! Aber bie Aehnlichteit ift doch gang erstaunlich.

Dorfigny. Mein Ontel ift also abwesend?

Fr. v. Mirville. Frenlich, ber heirath wegen.

Dorfigny. Der Beirath? - Belder Beirath?

Fr. v. Mirville. Cophiens, meiner Coufine.

Dorfigny. Bas bbr' ich? Sophie foll beira-/ then?

Fr. v. Mirville. En frenlich! Beift bu es benn nicht?

Dorfigny. Mein Gott! Rein!

Champagne (nabert fic.) Richt ein Bort wiffen wir.

Fr. v. Mirville. Herr von Lormeuil, ein alter Rpiegskamerad des Ontels, der zu Toulon wohnt, hat für seinen Sohn um Sophien angehalten — Der junge Lormeuil soll ein sehr liebenswürdiger Mann seyn, sagt man; wir haben ihn noch nicht gesehen. Der Ontel holt ihn zu Toulon ab; dann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um, ich weiß nicht welche Erbschaft in Besig zu nehmen. In einem Monat denken sie zus rück zu seyn, und wenn du alsdann noch da bist, so kannst du zur Hochzeit mit tanzen.

Dorfign p. Ud, liebe Schwefter! - Redlis der Champagne! Rathet, helft mir! Wenn ihr 'mir

nicht benfieht, fo ift es aus mit mir, fo bin ich ver-

Fr. v. Mirville. Bas haft bu beun, Bruber! BBas ift bir?

Champagne. Mein herr ift verliebt in feine Coufine.

Fr. v. Mirville. Mh, ift es bas?

Dorfigny. Diese ungladfelige heirath barf nun A und nimmermehr ju Stand tommen.

Fr. v. Mirville. Es wird schwer halten, fie rudeangig zu machen. Beyde Bater find einig, bas Wort ift gegeben, die Artitel find aufgesetzt, und man erwartet blos noch den Brautigam, fie zu unterzeiche nen und abzuschließen.

Champagne. Gedult! — Soren Sie! — (tritt swiften benbe:) Ich habe einen folchen sublimen Gin-fall!

Dorfigny. Rebe!

Champagne. Sie haben einmal ben Anfang ges macht, Ihren Ontel vorzustellen! Bleiben Sie babey! Fahren Sie die Rolle burch.

Fr. v., Mirville. Gin schones Mittel, um bie Richte zu heirathen!

Champagne. Nur gemach! Laffen Sie mich meinen Plan entwickeln. — Sie spielen also Ihren Dutel! Sie find nun herr hier im hause, und Ihr exstes Geschäft ift, die bewuffte heirath wieder aufzuheben —

Sie baben ben jungen Lormenil nicht mitbringen tons nen, weil er - weil er geftorben ift - Unterbeffen erbalt Krau bon Dorfigny einen Brief von Ibnen, als bem Neffen, worin Sie um bie Coufine anbalten -Das ift mein Amt! 3ch bin der Rourier, der ben Brief von Strasburg bringt! - Frau von Dorfigny ift verliebt in ihren Reffen; fie nimmt biefen Borfchlag mit der beften Urt von der Welt auf; fie theilt ibn Ihnen, als ihrem Cheberen, mit, und Sie laffen fich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Sie fich, als wenn Sie aufs Giligfte verreifen mufften, Sie geben ber Tante unbebingte Bollmacht, biefe Sache zu Enbe zu bringen. Sie reisen ab, und ben anbern Tag erscheinen Gie in Ihren naturlichen haaren und in ber Uniform Ihres Regiments wieber, als wenn Sie eben fporuftreiche von Ihrer Garnifon berfamen. Die Beirath geht bor fich: ber Ontel tommt flattlich angezogen mit feinem Brautigam, der den Plat gludlich befest findet. und nichts beffere gu thun bat, ale umgutehren und fich entweder ju Toulon ober in Offindien eine Frau gu bolen.

Dorfigny. Glaubft bu, mein Ontel werbe bas fo gebultig -

Champagne. Der wird aufbrausen, bas verfieht fich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber
er liebt Sie! Er liebt seine Lochter! Sie geben ihm die
besten Borte, versprechen ihm eine Stube voll artigen.
Entelchen, die ihm alle so abnlich sehen sollen, wie Sie

felbft. Er lacht, er befanftigt fich und Alles ift vers geffen.

Fr. v. Mirville. Ich weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Ginfalls, aber er fangt an, mich zu reis zen —

Champagne. Der ift himmlifch, ber Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführbar — Meine Kante wird mich wohl fur ben Ontel ansehen! —

Fr. v. Mirville. Sabe ich's boch!

Dorfigno. Ja, im erften Augenblice.

Fr. v. Mirville. Wir muffen ihr keine Zeit lassen, aus der Tauschung zu kommen. Wenn wir die Zeit benuten, so brauchen wir auch nur einen Augen-blick — Es ist jetzt Abend, die Dunkelheit kommt und zu statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, nm den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — Du erklärst zugleich, daß du noch in der Nacht wieder fort reisen muffest, und morgen erscheinst du in deiner wahren Person. Gesschwind ans Werk! Wir haben keine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unste Tante, den dein Chamspagne als Kourier überbringen soll, und worin du um Sophien anhältst.

Dorfigny (an ben Schreibtifd gebenb.) Schwefter ! Schwefter! Du machft mit mir, mas bu willft.

Champagne (fich bie Sand reibend.) Bie freue ich

mich uber meinen tlugen Ginfall! Schabe, daß ich ichon eine Frau habe; ich tonnte bier eine Sauptrolle fpielen, anstatt jett blos ben Bertrauten ju machen.

Fr. v. Mirville. Wie bas, Champagne?

Champagne. En nun, bas ift gang naturlich. Mein herr gilt für feinen Onfel, ich murbe ben herrn von Lormenil vorftellen, und wer weiß, was mir am Ende nicht noch bluben tonte, wenn meine verdammte heirath —

Fr. v. Mirville. Bahrhaftig, meine Coufine bat Urfache, fich baruber ju betrüben!

Dorfign p (fiegelt ben Brief und gibt ihn an Cham, pagne.) hier ift ber Brief. Richt' es nun ein, wie du willft! Dir aberlaff ich mich.

Champagne. Sie sollen mit mir zufrieben sepn "
— In wenig Augenbliden werbe ich bamit als Kourier von Strasburg antommen, gespornt und gestiefelt, triessend von Schweiß. — Sie, gnädiger Herr, halten sich wader. — Muth, Dreistigkeit, Unverschämtheit, wenn's ubthig ift. — Den Onkel gespielt, die Tante angeschert, die Richte geheirathet, und wenn Alles vorsben ift, den Beutel gezogen, und ben redlichen Diener gut bezahlt, der Ihuen zu allen diesen herrlichkeiten verholfen hat. (Ab.)

Fr. v. Mirville. Da fommt bie Tante. Sie wird bich fur ben Dutel ansehen. Thu, ale wenn bu

nothwendig mit ihr zu reden hatteft, und schick' mich weg.

Dorfigny. Aber mas werd' ich ihr benn fagen? Fr. v. Mirville. Alles, mas ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen fann.

## Fünfter Auftritt.

Frau v. Mirville. Frau v. Dorfigny. Frang v. Dorfigny.

Fr. v. Mirvilte. Rommen Sie boch, liebe Zante! Geschwind! Der Ontel ift angetommen.

Fr. v. Dorsigny. Wie? Bas? Mein Mann!

— Ja wahrhaftig ba ift er! — Herzlich willfommen, lieber Dorsigny — So balb erwartete ich Sie nicht — Nun! Sie haben boch eine gladliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? Wo find Ihre Leute? Ich horte boch Ihre Kutsche nicht — Nun wahrhaftig — ich bes sinne mich kaum — ich zittre vor Ueberraschung und Kreude —

Fr. v. Mirville (heimlich ju ihrem Bruder.) Run fo rede boch! Antworte frisch weg!

Dorfigny. Beil ich nur auf einen furzen Bes fuch bier bin, fo tomm' ich allein und in einer Mieths tutiche — Bas aber die Reife betrifft, liebe Frau — Die Reife — Ach! Die ift nicht bie glactlichfte gewesen.

Fr. v. Dorfigny. Sie erschreden mich! Es ift Ihnen boch tein Unglad zugeftogen?

Dorfigny. Richt eben mir! Mir nicht! — Aber biefe heirath — (ju Frau von Mirville) Liebe Nichte, ich babe mit ber Tante —

Fr. v. Mirville. Ich will nicht ftbren, mein Ontel. (Ab.)

#### Sechster Auftritt.

Frau v. Dorfigny. Frang v. Dorfigny.

Fr. v. Dorfigny. Mun, lieber Mann! biefe Seis rath -

Dorfigny. Ans diefer Beirath wird - nichts.

Fr. v. Dorfigny. Wie? Saben wir nicht bas Bort bes Vaters?

Dorfigny. Frenlich wohl! Aber ber Sohn kann . unfere Tochter nicht heirathen.

Fr. v. Dorfign p. Go? Und warum benn nicht?

Dorfigny (mit ftartem Con.) Beil - weil er - tobt ift.

Fr. v. Dorfigny. Mein Gott! Belder Bufall! Dorfigny. Es ift ein rechter Jammer. Diefer junge Mann war, was bie meiften jungen Leute find, so ein kleiner Buftling. Einen Abend ben einem Balle siel's ihm ein, einem artigen hubschen Madchen ben Hof zu machen; ein Nebenbuhler mischte sich drein und erlaubte sich beleidigende Scherze. Der junge Lorsmenil, lebhaft, ausbrausend, wie man es mit zwauzig Jahren ist, nahm bas übel; zum Unglud war er an eis nen Rauser von Prosession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann — zu todten. Und diese bose Geswohnheit behielt auch jetzt die Oberhand über die Gesschilchsichteit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Platz, mit drey todlichen — Stichen im Leibe.

Fr. v. Dorfigny. Barmberziger himmel! Bas muß ber Bater babey gelitten haben!

Dorsigny. Das tonnen Sie benten! Und bie Mutter!

Fr. p. Dorfigny. Bie? Die Mutter! Die ift ja im letten Binter geftorben, fo viel ich weiß.

Dorfigny. Diesen Winter — gang recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter ftirbt ihm seine Frau und jest im Sommer muß er ben Sohn in einem Duell verlieren! — Es ift mir auch schwer angekommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dieust ist jest so scharf! Auf ben zwanzigsten muffen alle Offiziere — beym Regiment seyn! Heut ift der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan, und

muß icon beute Abend wieder - nach meiner Garnis fon jurudreifen.

Fr. v. Dorfigny. Bie? Gobalb?

Dorfigny. Das ift einmal ber Dienft! Bas ift ju machen? Jest auf unfere Tochter ju fommen! -

Fr. v. Dorfign v. Das liebe Rind ift fehr niebergeschlagen und ichwermuthig, seitbem Gie weg waren.

Dorfigny. Wiffen Sie, was ich bente! Diefe. Partie, Die wir ihr ausgesucht, war - nicht nach ihrem Geschmad.

Fr. b. Dorfigup. Go? Biffen Gie?

Dorfign . Ich weiß nichts - Aber fie ift funfzehn Jahre alt - Rann fie nicht für fich felbft fcon gewählt haben, eh' wir es für fie thaten?

Fr. v. Dorfigny. Ach Gott ja! Das begegnet alle Lage.

Dorfigny. 3wingen mochte ich ihre Reigung nicht gern.

Fr. v. Dorfigny. Bewahre uns Gott bavor!

Siebenter Auftritt.
Die Borigen. Sophie.

Sophie (beom Anblid Dorfignp's fingend.) Af! Rein Bater - Fr. v. Dorfigny. Nun, mas ift bir? Furche teft bu bich, beinen Bater ju umarmen?

Dorfigny (nachdem er fie umarmt, für fic.) Sie has bens boch gar gut, diefe Bater! Alles umarmt fie!

Fr. v. Dorfigny. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, bag ein ungludlicher Zufall beine heirath gestreunt hat?

Sophie. Belder Bufall?

Fr. v. Dorfigny. herr von Lormenil ift todt.

Sophie. Mein Gott!

Dorfigny (bat fie mit ben Augen firirt.) Ja nun - Bas fagft bu bagu, meine Sophic?

Sophie. Ich, mein Vater? — Ich beklage bies fen unglücklichen Mann von Herzen — aber ich kann es nicht anders als für ein Glück ansehen, daß — baß sich ber Tag verzögert, der mich von Ihnen trenut.

Dorfigny. Aber, liebes Rind! Benn du gegen biefe heirath — etwas einzuwenden hatteft, warum fagteft du uns nichts bavon? Bir benten ja nicht baran, beine Reigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater - aber bie Schuchternheit -

Dorfigny. Beg mit ber Schuchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

Fr. v. Dorfigny. Ja, mein Rind! Sore beinen Bater! Er meint es gut! Er wird bir gewiß bas Befte rathen.

Dor figny. Du haffreft also diefen Lormenil jum Borans - recht berglich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und bu mochteft Reinen heirathen, als ben bu wirklich liebft?

Sophie. Das ift wohl naturlich.

Dorfigny. Du liebft alfo - einen Andern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Dorfigny. Run, nun, bennahe boch - heraus mit ber Sprache! Lag mich Alles wiffen.

Fr. v. Dorfigny. Faffe Muth, mein Rind! Bergiß, bag es bein Bater ift, mit bem bu rebeft.

Dorfigny. Bilbe bir ein, bag bu mit beinem beften, beinem gartlichften Freunde fpracheft — und ber, ben bu liebft; weiß er, bag er — geliebt wirb?

Cophie. Bebate ber himmel! Rein.

Dorfigny. Ifte noch ein junger Menfc?

Sophie. Ein fehr liebenswürdiger junger Mann, und ber mir darum doppelt werth ift, weil Jedermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Berwandter von uns, der unfern Namen führt — Ach! Sie muffen ihn errathen.

Dorfigny. Noch nicht gang, liebes Rind!

Fr. v. Dorfigny. Aber ich errath' ihn! 3ch wette, es ift 3hr Better, Frang Dorfigny.

Dorfigny. Run, Sophie? Du antworteft nichts?

Sophie. Billigen Sie meine Bahl?

Dorfigny (feine Frende unterbrudent, fur fic.) Bir muffen ben Bater fpielen — Aber mein Rind — bas muffen wir benn boch bebenten.

Sophie. Warum bebenken? Mein Better ift ber befte, verständigste -

Dorfigny. Der? Ein Schwindeltopf ift er, ein Bildfang, ber in ben zwey Jahren, daß er weg ift, nicht zweymal an seinen Ontel geschrieben bat.

Sophie. Aber mir bat er befto fleifiger gefchries ben, mein Bater!

Dorfigny. Go? hat er bas? Und bu haft ibm mohl - frifch weg geautwortet? haft du? Richt?

Sophie. Rein, ob ich gleich große Luft baju hatte. — Nun, Sie versprachen mir ja biesen Augens blick, daß Sie meiner Reigung nicht entgegen senn wollten — Liebe Mutter, reden Sie boch fur mich!

Fr. v. Dorfigny. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny - Es ift ba weiter nichts zu machen - und gefteb' nur, fie batte nicht beffer mablen tonnen.

Dorfigny. Es ift mabr, es lafft fich Manches bafür fagen — Das Bermögen ift von bepben Seiten gleich, und geseigt, ber Better hatte auch ein Bischen leichtsinnig gewirthschaftet, so weiß man ja, die Heirath bringt einen jungen Meuschen — schon in Ordnung — Wenn fie ihn nun überdies lieb hat —

Sophie. D recht febr, lieber Bater! - Erft in bem Augenblide, ba man mir ben herrn bon Lormeuil

jum Gemahl vorschlug, mertre ich, bag ich bem Bets ter gut fen - fo was man gut fenn nennt - Und wenn mir ber Better nun auch wieder gut mare -

Dorfigny (feurig.) Und warum follte er das nicht, meine Theuerste — (fic besinnend.) meine gute Tochter!
— Run wohl! Ich bin ein guter Bater und ergebe mich.

Sophie. Ich barf alfo jett an den Better fchreis ben?

Dorfigny. Bas bu willft — (far fic) Bie babich fpielt fich's ben Bater, wenn man fo allerliebfte Geftandniffe zu boren bekommt.

#### Achter Auftritt.

Borige. Frau v. Mirville. Champagne (ale- Poftillon mit der Peitiche flatichenb.)

Champagne. Be, bolla!

Fr. v. Mirville. Plat! Da fommt ein Rourier.

Fr. v. Dorfigny. Es ift Champagne.

Sophie. Meines Bettere Bebienter!

Champagne. Gnabiger herr — gnabige Frau! Reifen Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fraulein ift boch nicht ichon Frau von Lormenil?

Fr. v. Dorfigny. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Roch nicht? Dem Simmel fen Dant, ich bin boch noch zeitig genug getommen, meisnem armen Herrn bas Leben zu retten.

¥

Sophie. Bie! Dem Better ift boch fein Unglad begegnet?

Fr. v. Dorfigup. Mein Neffe ift boch nicht Frant?

Fr. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinem Bruber?

Champagne. Beruhigen Sie sich, gnabige Fran! Mein herr befindet sich ganz wohl, aber wir sind in einer grausamen Lage — Wenn Sie wufften — boch Sie werden Alles erfahren. Mein herr hat sich zussammen genommen, der gnadigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein herz auszuschätten; Ihnen verdankt er Alles, was er ift; zu Ihnen hat er das größte Bertrauen — hier schreibt er Ihnen, lesen Sie und beklagen ihn!

Dorfigny. Dein Gott, mas ift bas?

Fr. v. Dorsigny (liest.) "Beste Kante! Ich er"fabre so eben, daß Sie im Begriffe find, meine Cous
"fine zu verheirathen. Es ist nicht mehr Zeit, zurückzu"balten: ich liebe Sophien. — Ich slebe Sie an, beste
"Tante, wenn sie nicht eine heftige Neigung zu ihrem
"bestimmten Bräntigam hat, so schenken Sie sie mir!
"Ich liebe sie so innig, daß ich gewiß noch ihre Liebe
"gewinne. Ich solge dem Champagne auf dem Luße

"nach; er wird Ihnen diefen Brief überbringen, Ihnen "erzählen, was ich feit jener schredlichen Nachricht aus"gestanden habe."

Sophie. Der gute Better!

Fr. v. Mirville. Armer Dorfigny!

Champagne. Rein, es lafft fich gar nicht bes ichreiben, was mein armer herr gelitten hat! Uber, lieber herr, sagte ich zu ihm, vielleicht ift noch nicht Alles verloren — Geh, Schurke, sagte er zu mir, ich schneibe bir die Rehle ab, wenn bu zu spat kommst — Erkann zuweilen derb sepn, Ihr lieber Neffe.

Dorfigny. Unverschamter!

Champagne. Run, nun, Sie werden ja ordentlich bofe, als wenn ich von Ihnen fprache; was ich sage, geschieht aus lauter Freundschaft für ihn, damit Sie ihn beffern, weil Sie sein Ontel find.

fr. v. Mirville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts als bas Befte feines herrn!

Fr. v. Dorfign p. Geb, guter Freund, rube bich aus! Du wirft es nothig haben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaden, ich will mich ausruhen in der Ruche. (Ab.)

#### Meunter Auftritt.

Borige ohne Champagne.

Dorfigny. Nun, Sophie? Bas fagft du bagu? Sophie. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Bater!

Fr. v. Dorfigny. Es ift ba weiter nichts zu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft zur Frau geben.

Fr. v. Mirville. Aber ber Better ift ja noch nicht bier.

' Fr. v. Dorfigny. Seinem Briefe nach tann er nicht lang ausbleiben.

Dorfigny. Nun — wenn es benn nicht anders ist — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so sey's! Ich bin's zufrieden, und will mich so einrichten, bag ber Lerm ber Hochzeit — vorbey ift, wenn ich zurudtomme — he ba! Bediente!

## Zehnter Auftritt.

Drey Bebiente (treten ein und warten im hintergrunde.) Borige.

Fr. v. Dorsigny. Noch eins! Ihr Pachter hat mir mahrend Ihrer Abwesenheit zwentausend Thaler in Wechseln ausbezahlt — ich habe ihm eine Quittung darüber gegeben — Es ist Ihnen boch recht?

Dorfigny. Mir ift Alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (während fie die Wechsel aus einer Schreibs tafel hervorholt, ju Frau von Mirville) Darf ich bas Geld wohl nehmen?

Fr. v. Mirville. Nimm es ja, sonft machft bu bich verbachtig.

Dorfigny (heimlich zu ihr.) In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit bezahlen! (laut, indem er die Wechsel der Frau von Dorsigny in Empfang nimmt) Das Geld erinnert mich, daß ein verwünschter Schelm von Bucherer mich schon seit lange um hundert Pistolen plagt, die — mein Neffe von ihm geborgt hat — Wie ist's? Soll ich den Posten bezahlen?

Fr. v. Mirville. En, bas verfieht fich! Sie werden boch meiner Bafe teinen Bruder Luberlich jur Frau geben wollen, der bis an die Ohren in Schulden stedt?

Fr. v. Dorfigny. Meine Nichte hat Recht, und was übrig bleibt, fann man ju hochzeitgeschens ten anwenden.

Fr. v. Mirville. Ja, ja, ju hochzeitgeschenten! Ein britter Bebienter (tommt.) Die Modes handlerfin ber Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville. Sie kommt wie gerufen. Ich will gleich ben Brautanzug bey ihr bestellen. (Ab.)

#### Gilfter Auftritt.

Borige ohne Fran v. Mirville.

Dorfigny (ju ben Bebienten.) Kommt ber! — (Bur Frau von Dorfigny.) Man wird nach bem herrn Bafpar, unferm Rotar, schiden muffen —

Fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich gum Nachteffen einlaben; bann tonnen wir Alles nach Bequemlichteit abmachen.

Dorsigny. Das ift mahr! (In einem von ben Bestienten) Dn geh zum Juwelier und laß ihn bas Reneste herbringen, was er hat — (In einem andern) Du gehst zum herrn Gaspar, unserm Rotar, ich lass' ihn bitten, hente mit mir zu Nacht zu effen — Dann bestellest du vier Postpferde; Punkt eilf Uhr muffen sie vor dem Hause seyn; denn ich muß in der Nacht noch fort — (In einem britten) Für dich. Jasmin, hab' ich einen kitztlichen Auftrag — du hast Kopf; dir kann man was ans vertrauen.

Jasmin. Snabiger herr, bas beliebt Ihnen fo ju fagen.

Dorfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, ber Gelbmadler, ber fonft meine Geschafte machte ber meinem Reffen immer mein eigenes Belb borgte.

Jasmin. En ja wohl! Warum follt' ich ihn nicht tennen! Ich war ja immer ber Postillon bes gnabigen herrn, Ihres Neffen.

Dorfigny. Geh zu ihm, bring' ihm diefe hundert Piftolen, die mein Reffe ihm fculdig ift, und die ich ihm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, dir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Warum nicht gar - Ich werbe boch fein folder Gel feyn!

(Die Bebienten geben ab.)

Fr. v. Dorfigny. Bie er fich vermundern wird, bergute Junge, wenn er morgen ankommt und die Sochzeitgeschenke eingekauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfiguy. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht Zeuge bavon feyn fann.

## Zwölfter Auftritt.

Borige. Fran v. Mirville.

Fr. v. Mirville (eilt herein, heimlich ju ihrem Bruder.) Mach' daß du fortfommft, Bruder! Gben tommt ber Ontel mit einem herrn an, ber mir gang so anssieht, wie ber herr von Lormeuil.

Dorfigny (in ein Rabinet flebend.) Das mare ber Teufel!

Fr. v. Dorfigny, Run, warum eilen Sie benn' fo fonell fort, Dorfigny?

Dorfigny. 3ch muß - 3ch habe - Gleich werd' ich wieder ba feyn.

Fr. v. Mirville (pressitt.) Kommen Sie, Tanste! Seben Sie boch bie schonen Magen an, Die man mir gebracht hat.

Fr. v. Dorsign v. Du thuft Recht, mich zu Rath zu ziehen - Ich verstehe mich barauf. Ich will bir aussuchen helfen.

Drenzehnter Auftritt. Oberst Dorsigny, Lormenil. Fran v. Dorsigny, Sophic, Fran v. Mirville.

Dberft. Ich tomme fruber jurud, Madame, als ich gedacht habe, aber befto beffer! — Erlauben Sie, bag ich Ihnen hier biefen herrn —

Fr. v. Dorfigny. Bitte tausendmal um Bers gebung, meine herrn — Die Puthandlerinn wartet auf une, wir find gleich wieder ba — Komm, meine Tochter! (Ab.)

Dberft. Run! Run! Diefe Puthandlerinn tounte mohl auch einen Augenhlid marten, bacht' ich.

Sophie. Eben barum, weil Sie nicht warten fann - Entschuldigen Sie, meine herren. (Ab.)

Oberft. Das mag fenn - aber ich follte boch benten -

Fr. v. Mirville, Die herren, miffen wir mohl,

fragen nach Puthandlerinnen nichts; aber fur uns find bas fehr wichtige Personen (Geht ab, fich tief gegen Lors menil verneigenb.)

Dberft. Bum Teufel, bas feb' ich, bag man uns ihrentwegen fteben lafft.

## Bierzehnter Auftritt.

: ..... ·

Dberft Dorfigny. Lormenil.

Dberft. Ein schoner Empfang! Das muß ich sagen.

Lormenil. Ift das fo der Branch ben den Parifer Damen, daß fie den Pughandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner antommen?

Dberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen foll. Ich schrieb, daß ich erft in sechs Boschen zurud senn konnte; ich bin unversehens da, und man ist nicht im Geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus der Stadt gekommen mare.

Lormenil. Ber find die benden jungen Damen, die mich:fo hofich gruften?,

Dberft. Die eine ift meine Nichte, und die ans bere meine Tochter, Ihre bestimmte Braut.

Lormenil. Sie find bende fehr bubic.

Dberft. Der henter aucht Die Franen find alle habich in meiner Familie. Aber es ift nicht ge-

genug an bem Subichfenn - man muß fich auch ars tig betragen.

## Funfzehnter Auftritt.

Borige. Die bren Bebienten (bie nach und nach berein tommen.)

3menter Bebienter (zur Linken bes Oberften.) Der Notar lafft fehr bedanern, daß er mit Guer Gnasben nicht zu Racht (peifen fann — er wird fich aber nach Tifch einfinden.

Dberff. Bas ichwatt ber ba fur narrifches Beng?

3mepter Bedienter. Die Postpferbe werben Schlag eilf Uhr vor bem Saufe fepn. (Ab.)

Oberft. Die Postpferde, jett, ba ich eben aus tomme!

Erfter Bebienter (ju feiner rechten Seite.) Der Juwelier, Guer Gnaben, hat banterott gemacht, und ift biefe Nacht auf und bavon gegangen. (Ab.)

Oberft. Was geht das mich an? Er war mir nichts fculbig?

Jasmin (an seiner linken Seite.) Ich war ben bem herrn Simon, wie Euer Gnaben befohlen. Er war trank und lag im Bette. hier schickt er Ihnen die Quittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurte? Jasmin. Run ja, die Quittung, die Sie in ber Dand haben. Belieben Sie sie zu lesen.

Dberft (liegt.) Ich Endebunterzeichneter betenne, von dem Beren Oberft von Dotfigny'zweytaufend Liveres, welche ich feinem Beren Reffen vorgeschoffen, richetig erhalten zu haben.

Jasmin. Guer Gnaben feben, daß die Quittung richtig ift. (Ab.)

Dberft. D volltommen richtig! Das begreife, wer's fant; mein Berftand fieht fill — Der argfte Gauner in gang Paris ift frant, und ichict mir bie Quittung über bas, was mein Reffe ihm foulbig ift.

Lormen il. Bielleicht schlägt ibn das Gewissen. D'berft. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir herauszubringen, was und biesen angenesse men Empfang verschafft — und boile ver Leufel alle Rotare, Juweliere, Postpferde, Getongeleit und Pitts macherinnen!

er jan beit general neuffan beiten ber beiten beiten. De beite beiten be

ern Lorment ift gang von iffi ubmred nia

gia pales, importustama necestro. Polis di la compisso prigrigio (1907).

high of the about place of the section will be a section with a section of the se

the state of the s

## Zwenter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Frau v. Mirville. Frang Dorfigny (fommt gus einem 3immer linter Sand und fieht fich forge fältig um.)

Bie unbesonnen! Der Ontel wird den Augenblid da fepn.

Dorfiguy. Aber fage mir boch, was mit-mir werben foll? Ift Alles entbedt, unb weiß meine Tante, bag ihr vorgeblicher Mann nur ihr Neffe war?

Ar. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ift, entbeckt! Die Tante ift noch mit der Modebandlerinn, eingeschlossen; ber Onkel flucht auf seine Frau — herr von Lormeuil ift ganz verblufft über die sonderbare Aufonahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu versädgern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu beinem Borsteil zu stimmen, oder wenn's nicht anders ift, den Lorsmeuil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Cousine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

# Zwepter Auftritt.

#### Borige. Balcour.

Balcour (tommt fonell.) Ah fcon, fcon, bag ich bich hier finde, Dorfigny! Ich habe bir taufent Saschen gu fagen und in ber größten Gile.

Dorfigny. Sol ibn ber Teufel! Der tommt mir jest gelegen.

Balcour. Die gnabige grau barf boch =

Dorfigny. Bor meiner Schwefter hab' ich tein Gebeimniß.

Balcout (jur Fran von Mirvine fich wendenb.) Bie freue ich mich, meine Gnabige, Ihre Bekanntschaft gestade'in diesem Augenblicke zu machen, wolch so gludlich war, Ihrem Herrn Bruder tinen wesentlichen Dienst ju erzeigen.

Dorfigny. Bas bor' ich? Seine Stimme! (fleht in das Kabinet, wo er berausgefommen.)

Baledur (ofine Dorffgin's fluct'zu bemetten, fahrt fort.) Gollte ich jemals in ben Fall tommen, meine Gnabige, Ihnen nuglich febn ju konnen, fo betrachten Sie mich als Ihren ergebenften Diener. (Er bemerkt nicht, das indes der Oberft Dorffgind hereingekommen und fich an ben Plat des andern geftellt hat.)

#### Dritter Auftritt.

Borige. Dberft Dorfigny. Lormenil.

Dberft. Ja - biefe Beiber find eine mahre Ges bultprobe fur ihre Ranner.

Balconr (tehrt fich um und glaubt mit bem jungen Dorfignp ju reben.) Ich wollte bir alfo fagen, lieber Dorfigny, daß bein Oberftlientenant nicht tobt ift.

Dberft. Dein Dberftlieutenant?

Balconr. Mit bem bu die Schlägeren gehabt , haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben lass sen; er lässt dir vollkommene Gerechtigkeit widersahren, und bekennt, daß er der Angreiser gewesen sen. Die Familie hat zwar schon angesangen, dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen alles anwenden, die Sache ben Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Rachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

Dberft. Sehr obligirt - aber -

Balcour. Du fannst also gang enbig schlasen. Ich wache für bich. (Ab.)

# Bierter Anftritt.

Frau v. Mirville. Oberft Dorfigny. Lormenil.

Oberft. Sage mir boch, mas ber Mensch will? Fr. v. Mirville. Der Mensch ift verrudt, das sehn Sie ja.

Dberft. Dies icheint also eine Spidemie zu fepn, die alle Belt ergriffen hat, seitdem ich weg bin, benn bas ift der erfte Narr nicht, bem ich seit einer halben Stunde hier begegne.

- Fr. v. Mirville. Sie muffen bon trocinen Emspfang meiner Tante nicht so boch aufnehmen. Wenn von Putssachen die Rede ift, da darf man ihr mit nichts Anderm kommen.

Oberft. Run, Gott sey Dank! ba bor' ich boch endlich einmal ein vernünftiges Wort! — So magft bu benn die Erfte seyn, die ich mit dem Derrn von Lore menil bekannt mache.

Lormenil. Ich bin febr gludlich, mein Franlein, bag ich mich ber Einwilligung Ihres herrn Baters em freuen barf — Aber biefe Einwilligung tann mir ju nichts helfen, wenn nicht die Ihrige —

Dberft. Run fängt ber auch an! hat bie allges meine Raferen auch bich angestedt, armer Freund! Dein Rompliment ift gang artig, aber ben meiner Tochter, und nicht ben meiner Richte, batteft bu bas anbrins gen follen.

Lormenil. Bergeben Sie, gnabige Frau! Sie fagen ber Beschreibung fo volltommen zu, bie mir Berr von Dorfigny von meiner Braut gemacht bat, bag mein Irrthum verzeihlich ift.

Br. b. Mirville. hier tommt meine Coufine, herr von Lormeuil! Betrachten Sie fie recht, und abergengen Sie fich mit ihren eignen Augen, daß fie alle die schonen Sachen verbient, die Sie mir zugedacht haben.

# Fünfter Auftritt.

#### Porige. Sophie.

Sophie, Bitte tausendmal um Verzeihung, bester Bater, daß ich Sie vorbin so habe steben lassen; die Mama ricf mir, und ich musste ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Run, wenn man pur seinen Fehler einficht und fich entschulbigt -

- Sophie. Uch, mein Bater! Ba finde ich Borte, Ihnen meine Frende, meine Dankbarkeit auszudrucken, haß Sie in diese Beirath willigen.

Dberft. So, fo! Gefällt fie bir, biefe Deirath? Cophie. Dgar febr!

Dberft (leife ju Lormenil!) Du fiebft, wie fie bich ichon liebt, ohne bich ju kennen! Das kommt von be schonen Beschreibung, bie ich ihr von bir gemacht habe, eb' ich abreiste.

Lormenil. 3ch bin Ihnen fehr verbunden.

Dberst. Ja, aber nun, mein Kind, wird es doch wohl Zeit seyn, daß ich mich nach deiner Mutter ein wenig umsehe; denn endlich werden mir doch die Putzshändlerinnen Platz machen, hoffe ich — Leiste du ind des diesem Herrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er auch bald der deinige wird. — Berstehst du? (In Lormenil.) Jetzt frisch dars an — Das ist der Augenhlick! Suche noch heute ihre Neigung zu gewinnen, so ist sie morgen deine Frau — (In Frau von Mirville) Rommt, Nichte! Sie mogen es mit einander allein ausmachen. (Ub.)

# Sechster Auftritt.

Sophie. Lormenil. 1.

Sophie. Gie werden alfo auch ben ber hochzeit fenn?

Lormenil. Ja, mein Fraulein - Sie scheint Ihs nen nicht zu mißfallen, Diefe Beirath?

Sophie. Gie hat den Benfall meines Baters.

Lormenil. Bobl! Aber mas bie Bater ver-

anftalten, bat barum nicht immer ben Beyfall ber Ebchter.

Sophie. D was biefe heirath betrifft - bie ift auch ein wenig meine Anstalt.

Lormenil. Bie bas, mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater mar fo gatig, meine Reis gung um Rath zu fragen.

Lorm enil. Sie lieben alfo ben Mann, der 36. nen jum Gemahl bestimmt ift?

Cophie. 3ch verberg' es nicht.

Lormenil. Wie? Und kennen ihn nicht einmal! Sonbie. Ich bin mit ihm erzogen worben.

Lormauil., Sie waren mit bem jungen Lormenil erzogen worben?

Sophie. Mit bem herrn von Lormeuil - Rein! Lormenil. Das ift aber Ihr bestimmter Brautigam.

Sophie. Ja, bas war anfangs.

Lormenil. Wie, anfangs?

Sophie. Ich febe, baß Sie noch nicht wiffen, mein herr -

Lormenil. Richts weiß ich! Nicht bas Gerings . fle weiß ich.

Sophie. Er ift tobt.

Lormenil. Ber ift tobt?

Sophie. Der junge herr von Lormenfl.

Lormeuil. Birflich?

Sophie. Gang gewiß.

Lormenil. Wer hat Ihnen gefagt, baf er tobt fep?

Cophie. Mein Bater!

Lormenil. Richt doch, Fraulein! Das fann ja nicht fenn, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß, es ift! Mein Bater, ber von Toulon tommt, muß es doch beffer wife / fen, als Sie. Dieser junge Edelmann bekam auf einem Balle Handel; er schlug fich und erhielt brey Degenftische burch ben Leib.

Lormenil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja mohl, er ift auch daran geftorben. Lormeuft. Es beliebt Ihnen, mit mir zu ichers zen, gnädiges Fraufein! Niemand tann Ihnen vom Herrn von Lormeuil beffer Auskunft geben, als ich.

, Sophie. Als Sie! Das ware boch luftig.

Lormeuil. Ja, mein Fraulein, als ich! Deun, um es auf Einmal herauszusagen — ich selbst bin bie ser Lormeuil, und bin nicht tobt, so viel ich weiß.

Sophie. Sie maren herr von Lormeuil?

Lormeuil. Run, für wen hielten Sie mich benn fonft?

Sophie. Für einen Freund meines Baters, ben er zu meiner hochzeit eingelaben.

Lormenil. Sie halten also immer noch hochzeit, ob ich gleich tobt bin?

Sophie. Ja freylich!

Lormenil. Und mit wem benn, wenn ich fragen barf?

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Lormenil. Aber Ihr herr Bater wird boch auch ein Bort baben mit ju fprechen haben.

Sophie. Das bat er, bas verftebt fich! Er bat ja feine Ginwilligung gegeben.

Lormenil. Bann batt' er fie gegeben?

Sopfie. Chen jest - ein Paar Augenblide vor Ihrer Ankunft.

Lormenil. Ich bin ja aber mit ibm zugleich ge-

Sophie. Richt boch, mein herr! Rein Bater ift vor Ihnen bier gewesen.

Lormenil (an ben Ropf greisenb.) Mir schwindelt -- es wird mir drebend vor ben Augen - Jedes Bort, das Sie sagen, sett mich in Erstaunen - Ihre Borte in Stren, mein Fraulein, aber hierunter muß ein Gesbeimniß steden, das ich nicht ergrunde.

Sophie. Bie, mein herr - Sollten Sie wirklich im Ernft gesprochen haben?

Lormenil. Im vollen bochften Ernft, mein Fraulein -

Sophie. Sie waren wirklich ber Herr von Lormeuil — Mein Gott, was hab' ich ba gemacht — Wie werbe ich meine Unbesonnenheit — Lormenil. Laffen Sie fich's nicht leid fenn, Fraus lein — Ihre Reigung gu Ihrem Better ift ein Umftanb, den man lieber vor als nach der Heirath erfahrt —

Sophie. Aber ich begreife nicht -

Lormenil. Ich will ben herrn von Dorfigny aufsuchen — Bielleicht lost Er mir bas Rathsel. — Bie es sich aber auch immerlofen mag, Fraulein, so sollen Sie mit mir zufrieden fepn, hoff' ich. (Ab.)

Sophie. Er icheint ein fehr artiger Menich und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu beirathen, fo foll es mich recht fehr freuen, daß er nicht erftochen ift.

#### Siebenter Auftritt.

Sophie. Dberft. Frau v. Dorfigny.

Fr. v. Dorfign n. Las und allein, Sophie. (Sophie geht ab) Wie, Dorfigny? Sie können mir in's Angesicht behaupten, das Sie nicht kurz vorbin mit mir gesprochen haben? Nun wahrhaftig! Belcher Andere als Sie, als der herr dieses hauses, als der Bater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun können, was Sie thaten?

Dherft. Bas Teufel batte ich benn gethan?

Fr. v. Dorfigny. Muß ich Sie baran erine nern? Bie? Sie wiffen nicht mehr, baß Sie erft vor Aurzem mit unfrer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Reigung gu unferm Reffen entbedt haben, und baß wir eine worden find, fie ihm gur Frau 'gu geben, fo balb er wird angekommen fepn.

Oberst. Ich weiß nicht — Madame, ob das Alsles nur ein Traum Ihrer Einbildungkraft ift, oder ob
wirklich ein Anderer in meiner Abwesenheit meinen Platz
eingenommen hat. Ist das Letztere, so war's hohe
Beit, daß ich kam — Dieser Iemand schlägt meinen
Schwiegersohn todt, verheirathet meine Tochter und
kicht mich aus ben meiner Frau, und meine Frau und
meine Tochter lassen sich's Bepbe ganz vortresslich ges
fallen.

Fr. v. Dorfigny. Welche Berftodung! - In Wahrheit, herr von Dorfigny, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden.

Dber ft. 3ch werbe nicht flug aus bem Ihrigen.

## Achter Anstritt.

Borige. Fr. v. Mirville.

Fr. v. Mirville. Dacht' ich's boch, baf ich Sie Bepbe murbe bepfammen finden! — Warum gleichen boch nicht alle Hanshaltungen der Ihrigen? Nie Bank und Streit! Immer Ein herz und Sine Seele! Das ift erbaulich! Das ist boch ein Bepfpiel! Die Tante ift gesfällig, wie ein Engel, und der Onkel gedultig wie hiob.

Dberft. Bahr gesprochen, Nichte! - Man muß Diobs Gedult haben, wie ich, um fie ben folchem Gesichwätz nicht zu verlieren.

Fr. v. Dorfiguy. Die Nichte hat Recht, man muß so gefällig seyn wie ich, um solche Albernheiten zu ertragen.

Dberft. Run, Madame! Unfere Richte hat mich feit meinem hierfenn faft nie verlaffen. Wollen wir fie gum Schieberichter nehmen?

Fr. v. Dorfigny. Ich bin's vollfommen zufrieben, und unterwerfe mich ihrem Ausspruch.

Rr. v. Mirville. Bovon ift bie Rebe?

Fr. v. Dorfigny. Stelle bir vor, mein Mann' unterfleht fich, mir in's Geficht zu behaupten, daß Er's nicht gewesen sey, den ich vorbin für meinen Mann hielt.

Fr. v. Mirville. Ift's moglich?

Dberft. Stelle die vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich hier, hier in diesem Zimsmer, mit ihr gesprochen haben soll, in demselben Augens blide, wo ich mich auf der Touloner Poststraße ichate teln ließ.

Fr. v. Mirville. Das ift ja gang unbegreifs' fich, Ontel - hier muß ein Migverftandniß fenn - Laffen Sie mich ein Paar Borte mit ber Tante reben.

Dberft. Sieb, wie bu ihr den Ropf zurecht fer geft, wenn's moglich ift; aber es wird schwer halten.

Fr. v. Mir ville (leife jur Frau von Dorfigny.) Liebe Tante, bas Alles ift wohl nur ein Scherz von bem Ontel ?

Br. v. Dorfigny (eben fo.) Freylich mohl, er muffte ja rafend fenn, folches Zeug im Ernft zu be- baupten.

Fr. v. Mirville. Wiffen Sie was? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Munze — Geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fühlen, daß Sie fich nicht zum Beften haben laffen.

Fr. v. Dorfigny. Du haft recht. Las mich nur machen !

Dberft. Wird's bald? Jegt, bent' ich, mar's genng.

Fr. v. Dorfigny (frottweife.) Ja wohl ift's ges. nug, mein herr — und da es die Schuldigkeit ber Frau ift, nur durch ihres Mannes Augen zu seben, so erkenn' ich meinen Jerthum, und will mir Alles einbilden, was Sie wollen.

Dberft. Mit dem fpottischen Con kommen wir nicht weiter.

- Fr. v. Dorfigny. Dhue Groll, herr von Dotfigny! Sie haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jett auf die Ihrigen, und so beben wir gegen einander auf. - Ich habe jett einige Besuche zu geben. Wenn ich gurud tomme und Ihnen ber fpabhafte humor vergangen if, fo tongen wir ernfthaft mit einander reben.

(Ab.) 5 7 7.

Dberft fine gran von Mirville.) Berftebft bu ein Wort von Allem, mas fie ba fagt?

Fr. v. Mirville. Ich werde nicht fing baraus. Aber ich will ihr folgen und ber Sache auf ben Grund zu kommen suchen. (Ab.)

Dber ft. Thu bas, wenn bu willft. 3ch geb' es rein auf — fo gang toll und narrisch hab' ich fie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenammen haben, um mein haus unterft poberft ju febren, anders begreif ich's nicht —

# Meunter Auftritt.

Dberft Dorfigny. Champagne.

Champagne. Run, das muß wahr feint — Mer lebt Ach wie im Wirthshaus — Aber wo Tenfel fteden fie benn Alle? — Reine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Kourier ben Larm anges richtet habe — Doch, sieh ba, mein gnäbiger Herr, ber Hauptmann — Ich muß doch horen, wie unsere Saschen fteben. (Macht gegen ben Oberst Zeichen des Verschändnisses und lacht selbsigefällig.)

Ober ft. Bas Tenfel! Ift bas nicht ber Schelm, ber Chumpagne? — Bie kommt ber bieber, und was will ber Efel mit seinen einfältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben.) Run, 'nun, gnabiger Berr?

Dberft. Ich glaube, ber Rerl ift befoffen.

Champagne. Run, mas fagen Sie? Sab' ich meine Rolle gut gefpielt?

Dberft (für fic.) Seine Rolle? 3ch merte etwas - 3a, Freund Champagne, nicht abel.

Champagne. Nicht abel! Bas? 3um Entzas den hab' ich fie gefpielt. Mit einer Peitiche und ben' Rourierstiefeln, sah ich nicht einem gangen Postillon gleich? Bie?

Oberft. Ja! Ja! (für fic.) Beiß ber Teufel, was ich ihm antworten foll.

Champagne. Run, wie fteht's briunen? Bie weit find Sie jest?

Dberft. Bie weit ich bin - wie's fteht - nun, bu kaunft bir leicht varftellen, wie's steht.

Champagne. Und morgen treten Gie in Ihrti: wahren Perfon als Riebhaber auf.

Dberft (fur fic.) Es ift ein Streich von meinem Reffen!

Shampagne. Und heirathen die Bittwe bes Herrn von Lormenil — Bittwe! Sahaha! — Die Bittwe von meiner Erfindung.

Dberft. Boraber lachft bu?

Champagne. Das fragen Sie? Ich lache aber bie Befichter, die der ehrliche Ontel fchneiden wird, wenn er in vier Bochen gurad tommt und Sie mit feis ner Tochter verheirathet finbet.

Dberft (für fic.) Ich mochte rafend werben!

Champagne. Und ber Brautigam von Toulou, ber mit ihm angezogen tommt, und einen Andern in feis nem Refte findet - Das ift himmlifch!

Dberft. Bum Entgåden!

Champagne. Und wem haben Sie alles das ju banten? Frem treuen Champagne!

Dberft. Dir? Bie fo?

Champagne. Nun, wer fouft hat Ihnen benn ben Rath gegeben, die Perfon Ihres Onfels ju fpielen?

Dberft (far fic.) Sa, ber Schurfe!

Champague. Aber bas ift zum Erstaunen, wie Sie Ihrem Ontel boch so abnlich feben! Ich warbe brauf schworen, er sey es selbst, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns muffte.

Dberft (fit fic.) Mein Schelm von Reffen macht einen fcbuen Gebrauch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu ältlich sehen Sie aus — Ihr Onkel ist ja so ziemlich von Ihren Iah-

ren; Sie batten nicht notbig gehabt, fich fo gar alt gu machen.

Dberft. Meinft bu?

Champagne. Doch mas thut's! Ift er boch nicht ba, bag man eine Bergleichung anstellen konnte — Und ein Gluck fur uns, bag ber Alte nicht ba ift! Es murbe uns schlecht bekommen, wenn er zuruck kame.

Dberft. Er ift gurudgefommen.

Champagne. Bie? Bas?

Dberft. Er ift jurudgetommen, fag' ich.

Champagne. Um Gotteswillen, und Sie stehen bier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, was Sie wollen — Helfen Sie sich, wie Sie kbunen — Ich suche bas Weite.

(Will fort.)

Dherft. Bleib, Schurte, zwenfacher Sallunte, bleib! Das also find beine schonen Erfindungen, Serr Schurte?

Champagne. Bie, gnabiger herr ? Ift bas mein Dant?

Dberft. Bleib, hallunte! — Babrlich meine Fran (hier macht Champagne eine Bewegung bes Schredens) ist die Narrinn nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingeben laffen — Nein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle weine volle Rache dafür nehme. — Es ift noch nicht so

spåt. Ich eile zu meinem Notar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Nacht heirathet Lormenil meine Tochter — Ich überrasche meinen Reffen — er muß mir ben heis rathkontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was bich betrifft, hallunke —

Champagne. Ich, gnabiger herr, ich will mit unterzeichnen — ich will auf ber hochzeit mit taugen, wenn Sie's befehlen.

Dberft. Ja, Schurte, ich will bich tanzen machen!

— Und die Quittung aber die hundert Pistolen, merk ich jetzt wohl, habe ich auch nicht der Ehrlichkeit des Bucherers zu verdanken. — In meinem Glack hat der Juwelier bankerott gemacht — Mein Taugenichts von Neffe begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelde zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meisnen Kredit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen!

— Und du, ehrlicher Gesell. rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leib, daß ich meinen Stock nicht ben mir habe; aber aufgeschoben ist nicht aufgehosben. (Ab.)

Champagne. Ich falle aus ben Bolten! Duß biefer vermunichte Ontel auch gerade jest zurud tommen, und mir in ben Beg laufen, recht ausbrudlich, um mich plaubern zu machen — Ich Efel, baß ich ihm auch erzählen muffre — Ja, wenn ich noch wenigftens ein Glas zu viel getrunten hatte — Aber fo!

# Zéhnter Auftritt.

Champagne. Frang Dorfigny. Frau v. Mirville.

Fr. v. Mirville (tommt facte hervor und spricht in die Scene gurud.) Das Feld ift rein — du fanust hers austommen — es ift Niemand hier als Champagne.

Dorfigny. (tritt ein.)

Champagne (fehrt fich um, und fahrt gurad, ba er ihn erblidt.) Mein Gott, ba kommt er ichon wieder zustud! Jetzt wird's losgehen! (fic Dorfigun zu Kußen wers fend.) Barmherzigkeit, gnadiger Herr! Gnade — Gnas de einem armen Schelm, der ja unschuldig — der es freylich verdient hatte —

Dorfigny. Bas foll benn bas vorftellen? Steh auf! 3ch will bir ja nichts zu Leibe thun.

Champagne. Sie wollen mir nichts thun, gnas biger herr -

Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegenstheil, ich bin recht wohl mit dir zufrieden, da bu beine Rolle so gut gespielt haft.

Champagne (ertennt ibn.) Bie, herr, find Sie's? Dorfigny. Frenlich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Biffen Sie, bag Ihr Ontel bier ift?

Dorfigny. 3ch weiß es. Bas benn weiter? Champagne. 3ch hab' ihn gefehen, gnabiger herr. 3ch hab' ibn angeredet — ich bachte, Sie mas rens; ich hab' ibm Alles gefagt; er weiß Alles.

Fr. v. Mirville. Unfinniger! Bas haft bu ge-

Champagne. Rann ich bafar? Sie feben, baß ich eben jett ben Reffen far ben Ontel genommen — Ift's zu verwundern, baß ich ben Ontel far ben Reffen nahm?

Dorfigny. Bas ift zu machen?

Fr. v. Mirville. Da ift jest tein andrer Rath, als auf ber Stelle bas Sans zu verlaffen. -

Dorfigny. Aber wenn er meine Coufine zwingt, ben Lormenil zu heirathen -

Fr. v. Mir ville. Davon wollen wir morgen reben! Jetzt fort geschwind, ba ber Beg noch frey ift. (Sie führt ihn bis an die hintere Thur, eben da er hinaus will, tritt Lormeuil aus derselben berein, ihm entgegen, der ihn gurud halt und wieber vorwarts führt.)

## Gilfter Auftritt.

Die Borigen. Lormenil.

Lormenil. Sind Sie's? Ich fuchte Sie eben.

Fr. v. Mirville (heimlich zu Dorfignn.) Es ift ber herr von Lormenil. Er halt bich fur ben Ontel. Gib ihm fo bald als möglich feinen Abschied! Lormenil (jur Frau von Mitville.) Sie verlaffen uns, gnabige Frau?

Fr. v. Mirville. Berzeihen Sie, herr von Lormeuil. Ich bin fogleich wieder bier.

(Geht ab, Champagne folgt.)

# Zwhlfter Auftritt.

Lormenil. Frang Dorfigny.

Lormenil. Sie werben fich erinnern, bag Sie mich mit Ihrer Fraulein Tochter vorhin allein gelaffen haben?

Dorfigny. 3ch erinnere mich's.

Lormenil. Sie ift febr liebenswurdig; ihr Befit murbe mich jum gludlichften Manne machen.

Dorfigny. 3ch glaub' es.

Lorm euil. Aber ich muß Gie bitten, ihrer Reisgung feinen 3mang anguthun.

Dorfigny. Wie ift bas?

Lormeuil. Sie ift bas liebenswurdigfte Rind von ber Belt, bas ift gewiß! Aber Sie haben mir so oft von Ihrem Neffen Franz Dorfigny gesprochen — Er liebt Ihre Tochter!

Dorfigny. Ift bas mabr?

Lormenil. Bie ich Ihnen fage, und er wird wies ber geliebt!

Dorfigny. Ber bat Ihnen bas gefagt?

Lormeuil. 3bre Tochter felbft.

Dorfigny. Bas ift aber ba'gu thun? - Bas rathen Sie mir, herr von Lormeuil?

Lormenil. Gin guter Bater gu fenn.

Dorfigny. Bie?

Lormenil. Sie haben mir hundertmal gesagt, daß Sie Ihren Reffen wie einen Sohn liebten — Nun benn! So geben Sie ihm Ihre Tochter! Machen Sie Ihre benden Kinder gludlich.

Dorfigny. Aber was foll benn aus Ihnen werden?

Lormeuil. Aus mir? — Man will mich nicht bas ben, bas ift freylich ein Unglud! Aber betlagen tann ich mich nicht barüber, ba Ihr Neffe mir zworgetoms men ift.

Dorfigny. Bie? Sie waren fabig zu entfagen? Lormeuil. Ich halte es fur meine Pflicht.

Dorfigny (lebhaft.) Ach, herr von Lormeuil! Bie biel Dant bin ich Ihnen schuldig!

Lormenil. Ich verftebe Sie nicht.

Dorfigny. Rein, nein, Sie wiffen nicht, welch großen, großen Dienft Sie mir erzeigen — Ach, meine Sophie! Wir werben gludlich werben!

Lormenil. Bas ift bas? Bie? — Das ift Derr von Dorfigny nicht — Bar's mbglich —

Dorfigny. 3ch habe mich verrathen.

Lormenil. Sie find Dorfigun, ber Neffe? Ja, Sie find's — Run, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich, Sie zu sehen. — Zwar sollte ich billig auf Sie bose senn wegen ber bren Degenftiche, bie Sie mir so großmathig in ben Leib geschickt haben —

Dorfiguy. herr von Lormenil!

Lormenil. Bum Glud find fie nicht tobtlich; also mag's gut sepn! Ihr herr Ontel hat mir fehr viel Gustes von Ihnen gesagt, herr von Dorfigny, und, weit entfernt, mit Ihnen Sandel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von herzen meine Freundschaft an, und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. herr von Lormenil!

Lormenil. Alfo jur Sache, herr von Dorfigny
— Sie lieben Ihre Coufine und haben vollfommen Urfache dazu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Sinfluß ben dem Obersten anzuwenden, daß sie Ihnen zu
Theil wird — Dagegen verlange ich aber, daß Sie auch
Ihrer Seits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

Dorfigny. Reben Sie! Fordern Sie! Sie haben fich ein beiliges Recht auf meine Dankbarkeit erworben.

Lormenil. Sie haben eine Schwefter, herr von Dorfigny. Da Sie aber fur Niemand Augen haben, als für Ihre Base, so bemerkten Sie vielleicht nicht, wie sehr Ihre Schwester liebenswürdig ift — Ich aber — ich habe es recht gut bemerkt — und bag ich's kurz

mache — Fran von Mirville verdient die hulbigung eis nes Jeden! Ich habe fie gesehen und ich —

Dorfigny. Sie lieben fie! Sie ift die Ihre! Bablen Sie auf mich! — Sie foll Ihnen bald gut feyn, wenn fie es nicht schon jetzt ift — dafür fieh' ich. Wie fich doch Ales so gludlich fügen muß! — Ich gewinne einen Frenud, ber mir behalflich seyn will, meine Gesliebte zu besitzen, und ich bin im Stand, ihn wieder gludlich zu machen.

Lormenil. Das fteht zu hoffen, aber so ganz ausgemacht ift es boch nicht — hier kommt Ihre Schwester! Frisch, herr von Dorfigny — Sprechen Sie für mich! Führen Sie meine Sache! Ich will bep bem Onkel die Ihrige führen. (Ab.)

Dorfigny, Das ift ein herrlicher Menich, Diefer Lormeuil! Belche gludliche Frau wird meine Schwesfter!

Drenzehnter Auftritt.

Fran v. Mirville. Frang Dor.

Fr. v. Mirville. Run wie fteht's, Bruber?

Dor figny. Du haft eine Eroberung gemacht, Schwester! Der Lormenil ift Rnall und Sall fterblich in bich verliebt worben. Eben hat er mir bas Geständniß gethan, weil er glaubte mit bem Ontel zu reben! — Ich fagte ibm aber, biefe Gebanten follte er fich nur vergeben laffen — bu batteft bas Seirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

Fr. v. Mirville. Allerdings — aber — bu battest eben nicht gebraucht, ihn auf eine so raube Art abzuweisen. Der arme Junge ift schon übel genug bars an, daß er bey Sophien durchfällt.

#### Bierzehnter Auftritt.

Borige. Champagne.

Champagne. Nun, gnabiger herr! Machen Sie, bag Sie fort tommen. Die Tante barf Sie nicht mehr bier antreffen, wenn fie gurud tommt -

Dorfigny. Run ich gebe! Bin ich boch nun ges wiß, baß mir Lormeuil die Cousine nicht wegnimmt.

(Ab mit Frau von Mirville.)

# Fünfzehnter Auftritt.

#### Champágne (allein.)

Da bin ich nun allein! — Freund Champagne, bu bift ein Dummtopf, wenn bu beine Unbesonnenheit von

porbin nicht aut machft - Dem Ontel die gange Rarte au verrathen! Aber laß feben! Bas ift ba gu machen? Entweder den Ontel oder den Brautigam muffen mir und auf die nachften zwen Tage vom Salfe fcaffen, fonft geht's nicht - Aber wie Teufel ift's ba angufangen? - Bart - Lag feben - (nachfinnend) Dein herr und diefer herr bon Lormeuil find gwar ale gang gute Freunde aus einander gegangen, aber es batte boch Sandel zwischen ibnen feten tonnen! Ronnen. bas ift mir genug! Davon lafft uns ausgeben - 3ch muß als ein guter Diener Unglud verhuten! Richts als redliche Beforgniß fur meinen herrn - Alfo gleich gur Polizen! Dan nimmt feine/Dagregeln, und ift's bann meine Schuld, wenn fie den Ontel fur den Reffen nebs men! - Ber fann fur die Mehnlichfeit - Das Bage. ftud ift groß, groß, aber ich mag's. Diflingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht miglingen -Im außerften Kall bin ich gedectt! 3ch babe nur meine Pflicht beobachtet! Und mag bann ber Ontel gegen mich toben, fo viel er will - 3ch verftede mich binter: ben Reffen, ich verhelf' ibm ju feiner Braut, er muß erfenntlich fenn - Frifch, Champagne! An's Bert - Dier ift Chre einzulegen. (Beht ab.)

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Dberft Dorfigny. fommt. Gleich barauf Lormenil.

Oberft. Muß ber Teufel auch diesen Notar gerade heute zu einem Nachteffen fahren! Ich hab' ihm ein Billet bort gelaffen, und mein herr Neffe hatte schon vorber die Mabe auf sich genommen.

Lorm enil (fommt.) Fur biesmal bente ich boch wohl ben Ontel vor mir ju haben und nicht ben Reffen.

Dberft. Bobl bin ich's felbft! Sie burfen nicht ameifeln.

Lormeuil. Ich habe Ihnen viel zu fagen, herr von Dorfigny.

Oberft. Ich glaub' es wohl, guter Junge! Du wirft rasend seyn vor Jorn — Aber teine Gewaltthatige teit, lieber Freund, ich bitte barum! — Denten Sie baran, daß ber, ber Sie beleidigt hat, mein Neffe ift — Ihr Chrenwort verlang' ich, daß Sie es mir abers lassen wollen, ihn dufür zu strafen.

Lormeuil. Aber fo erlauben Sie mir -

Dberft. Richts erlaub' ich! Es wird nichts baraus! So fept ihr jungen Leute! Ihr wifft keine andere Art, Unrecht gut zu machen, als bag ihr einander bie Halfe brecht.

Lormenil. Das ift aber ja nicht mein Fall. Sos rer Sie boch nur.

Dberft. Mein Gott! Ich weiß ja! Bin ich boch auch jung gewesen! — Aber laß dich das Alles nicht ansfechten, guter Junge! Du wirft doch mein Schwiegerssohn! On wirft's — Dabey bleibt's!

Lormenil. Ihre Gate - Ihre Freundschaft ertenn' ich mit bem größten Dant - Aber, so wie bie Sachen fleben -

Dberft (lauter.) Richts! Rein Wort mehr!

Zwenter Auftritt. Champagne mit zwen Unteroffizieren. Borige.

Champagne (ju biefen.) Seben Sie's, meine herren? Seben Sie's? Eben wollten fie an einander gerathen.

Lormeuil. Bas fuchen biefe Leute ben und?

Erfter Unteroffigier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine herren! habe ich nicht die Chre, mit herrn von Dorfigny gu fprechen?

Dberft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und diefer hier ift herr von Lor-

Lormeuil. Der bin ich, ja. Aber was wollen bie herren von mir?

3 menter Unteroffizier. Ich werde die Chre haben, Guer Gnaden zu begleiten.

Lormeuil. Mich zu begleiten? Mobin? Es falle mir gar nicht ein, ausgeben zu wollen.

Erfter Unteroffizier (jum Dberft.) Und ich, gnabiger herr, bin beorbert, Ihnen gur Georte gue bienen.

Dberft. Aber wohin will mich ber herr efcortiren?

Erfter Unteroffizier. Das will ich Ihnen fas gen, gnabiger herr. Man hat in Erfahrung gebracht, daß Sie auf dem Sprung ftunden, fich mit diefem herrn zu schlagen, und damit nun —

Dberft. Mich zu schlagen! Und weswegen benn? Erfter Unteroffizier. Weil Sie Rebenbuhler find — weil Sie Beyde das Fraulein von Dorfigny liesben. Dieset herr hier ift der Brautigam des Frauleins, den ihr der Bater bestimmt hat — und Sie, guadiger herr, find ihr Cousin und ihr Liebhaber — O wir wissen Alles!

Lormeuil. Sie find im Freihum, meine herrn. Dberft. Bahrlich, Sie find an den Unrechten gestommen. Champagne (an ben Bachen.) Frifch gu! Laffen Sie fich nichts weiß machen, meine herren! (Bu herrn von Dorfigny) Lieber, gnadiger herr! Berfen Sie ends lich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie find! Geben Sie ein Spiel auf, woben Sie nicht die beste Role le spielen!

Dberft. Wie, Schurte, bas ift wieder ein Streich von dir -

Shampagne. Ja, guabiger herr, ich hab' es fo veranstaltet, ich laugn' es gar nicht — ich ruhme mich beffen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfult, ba ich Unglud verhutete.

Dber ft. Sie tonnen mir's glauben, meine herren! Der, ben Sie suchen, bin ich nicht, ich bin sein Ontel.

Erfter Unteroffigier. Sein Ontel! Gehn Sie boch! Sie gleichen bem herrn Ontel außerordentlich, fagt man, aber uns foll diefe Nehnlichkeit nicht betrugen.

Dberft. Aber feben Sie mich boch nur recht an! Ich habe ja eine Perrude, und mein Reffe tragt fein eignes haar.

Erfter Unteroffizier. Ja, ja, wir wiffen recht gut, warum Sie die Tracht Ihres Herrn Ontels angenommen — Das Studchen war finnreich; es thut uns leid, daß es nicht beffer geglückt ift.

Dberft. Aber mein Berr, fo boren Sie boch nur

Erfter Unteroffigier. Ja, wenn wir Jeden an-

boren wollten, ben wir festzunehmen beordert find — wir warden nie von der Stelle kommen — Belieben Sie und zu folgen, herr von Dorfigny! Die Postchaise halt vor ber Thur und erwartet und.

Dberft. Bie? Bas? Die Poftchaife?

Erfter Unteroffizier. Ja, herr! Sie haben Ihre Garnison beimlich verlaffen! Bir find beordert, Sie ftebenden Fußes in den Bagenzu paden, und nach Strasburg gurudzubringen.

Dberft. Und bas ift wieder ein Streich von bies fem vermunschten Taugenichte! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, guabiger Herr, es ift meine Beranstaltung — Sie wiffen, wie fehr ich bawiber war, baß Sie Strabburg ohne Urlaub verlieffen.

Oberft (bebt ben Stod auf.) Rein, ich halte mich nicht mehr -

Bende Unteroffiziere. Räfigen Sie fich, herr von Dorfigun!

Champagne. Salten Sie ihn, meine herren! Ich bitte — Das hat man bavon, wenn man Undankbare verpflichtet. Ich rette vielleicht Ihr Leben, ba ich biessem unseligen Duell vorbenge, und zum Dank hatten Sie mich todt gemacht, wenn biese herren nicht so gut gewesen waren, es zu verhindern.

Oberft. Bas ift bier ju thun, Lormenil? Lormenil. Barum berufen Sie fich nicht auf die Versonen, die Sie kennen muffen? Dberft. An wen, jum Teufel! foll ich mich wens ben? Meine Frau, meine Tochter find ausgegangen meine Nichte ift vom Complott — Die ganze Welt ift bebert.

Lorm en il. So bleibt nichts übrig, als in Sottes Namen nach Strasburg zu reffen, wenn diese Leute nicht mit sich reben laffen.

Dberft. Das ware aber gang verwunscht -

Erfter Unteroffigier (gu Champagne.) Sind Sie aber auch gang gewiß, baß es ber Reffe ift?

Champagne. Freylich! Freylich! Der Onfel ift weit weg - Nur Stand gehalten! Richt gewanft!

#### Dritter Auftritt.

#### Ein Pofillon, Borige.

Pofillon (betrunten.) Se! Solla! wird's bald, ihr herrn? Meine Pferbe fleben ichn eine Stunde wor bem Sanfe, und ich bin nicht des Wartens wegen ba.

Dberft. Was will ber Burfche?

Erfter Unteroffigier. Es ift ber Poftillon, ber Sie fahren foll.

Poftillon. Siehdoch! Sind Sie's, herr haupts mann, ber abreist — Sie haben turge Geschäfte bier gemacht — hente Abend tommen Sie an, und in der Nacht geht's wieder fort. Dberft. Bober weißt benn bu? -

Pofillon. Ep! Ep! Barich's denn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an der hinterthar diefes haus ses absetze? Sie sehen, mein Kapitan, daß ich Ihr Geld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir Einer was zu vertrinten gibt, so erfall' ich gewiffenhaft und reds lich die Absicht.

Oberft. Bas fagft bu, Kerl? Dich batteft bu gefahren? Dich?

Pofillon. Sie, Herr! — Ja boch, benm Tensfel, und ba fieht ja Ihr Bedienter, ber den Borreuter machte — Gott gruß' bich, Gaudieb! Eben der hat mir's ja im Bertrauen gesteckt, daß Sie ein Herr Hauptmann sepen, und von Straßburg heimlich nach Paris gingen —

Oberft., Wie, Schurke? Ich ware das gewesen? Postillon. Ja, Sie! Und der auf dem ganzen Bege laut mit sich selbst sprach und au Ginem fort ries: Meine Sophie! Mein liebes Baschen! Mein englisches Consinchen! — Bie? haben Sie das schon vergessen?

Champagne (jum Dberft.) Ich bin's nicht, gnas biger herr, ber ihm diese Worte in ben Mund legt — Wer wird aber auch auf bffentlicher Pofiftraße so laut von seiner Gebieterinn reden?

Dberfta: Es ift beschloffen, ich feb's, ich foll nach Strafburg, um der Sunden meines Reffen willen -

Erfter Unteroffizier. Alfo, mein hert haupt-

Ober ft. Alfo, mein herr Geleitsmann, alfo muß ich frevlich mit Ihnen fort; aber ich tann Sie verfiechen, febr wider meinen Billen.

Erfter Unteroffizier. Das find wir gewohnt, mein Rapitan, Die Leute wider ihren Willen gu bebienen.

Db erft. Du bift alfo mein Bedienter ?

Champagne. Ja, gnabiger Berr.

Dberft. Folglich bin ich bein Gebieter:

Champagne. Das verfteht fich.

Dberft. Ein Bebienter muß feinem herrn folgen - bu gehft mit mir nach Strafburg.

Champagne (für fid.) Berfincht!

Poftillon. Das verftebt fich - Marich!

Ehampagne. Es thut mir letd, Sie zu betrisben, gnadiger herr — Sie wissen, wie groß meine Anhanglichkeit an Sie ist — ich gebe Ihnen eine Karke Probe davon in diesem Augenblid — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe sie heute nach einer laugen Trennung wieder gesehen! Die arme Fran bezeigte eine so herzliche Freude über meine Zuracklunft, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen, und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werden sich erinnern, daß Sie mir noch von drey Monaten Gage schuldig sind. Dberft. Drephundert Stodprügel bin ich die fouldig, Bube!

Erfter Unteroffizier. herr Kapitan, Sie haben fein Recht, diefen ehrlichen Diener wider seinen Billen nach Strafburg mitzunehmen — und wenn Sie ihm noch Rudftanb schuldig find —

Oberft. Richts, feinen Seller bin ich ihm foulbig.

Erfter Unteroffigier. So ift bas fein Grund, ihn mit Prügeln abzulohnen.

Lormenil. 3ch muß feben, wie ich ihm berans belfe — wenn es nicht anders ift — In Gottes Rasumen, reifen Sie ab, herr von Dorfigny — Jum Glud bin ich fren; ich habe Freunde; ich eile, fie in Bewesgung zu fetzen, und bringe Sie zurud, eh' es Zag wird.

Oberft. Und ich will den Postillon dafür bezahlen, daß er so langsam fährt als möglich, damit Sie mich noch einholen thunen — (zum Postillon.) hier Schwager! Bertrint das auf meine Gesundheit — aber bu mufft mich fahren —

Poftillon (trenbergig.) Daß bie Pferbe bampfen.

Dberft. Nicht boch! Nein, so mein' iche nicht — Postillon. Ich will Gie fahren, wie auf bem herweg! Als ob ber Tenfel Sie bavon fuhrte.

Dberft. Sole ber Teufel bich felbft, bu verbamme ter Truntenbolb. Ich fage bir ja -

Poftillon. Sie haben's eilig! 3ch auch! Seyn

Sie gang rubig! Fort foll's geben, bag bie Funten binaus fliegen. (Ab.)

Dberft (ibm nad.) Der Rerl macht mich rafend! Barte boch, bore!

Lormenil. Beruhigen Sie fich! Ihre Reise foll nicht lange bauern.

Oberft. Ich glaube, die gange Solle ift beute losgelaffen.

(Geht ab. Der erfte Unteroffigier folgt.)

Lormenil (jum Zwepten.) Kommen Sie, mein Herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen so befohlen ist — aber ich sage Ihnen vorber, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie sich Rechnung gemacht has ben, diese Nacht zu schlafen, so sind Sie garftig betros gen, denn wir werden immer auf den Straßen seyn.

3wepter Unteroffizier. Nach Ihrem Gefallen, gnabiger herr — 3wingen Sie fich gang unb gar nicht — Ihr Diener, herr Champagne!

(Lormenil und ber zwepte Unteroffizier ab.)

Bierte's Auftritt.

Champagne. Dann Frau von Mirville.

Champagne. (allein.) Sie find fort - Glad gu, Champagne! Der Sieg ift unfer! Jest frift an's

Bert, bag wir bie heirath noch in biefer Nacht gu Stande bringen — Da tommt bie Schwefter meines hertn; ihr kann ich Alles fagen.

Fr. v. Mirville. Ab, bift bu ber Champagne ? Beift bu nicht, wo ber Ontel ift?

Champapne. Auf bem Beg nach Strafburg. Fr. v. Mirville. Bie? Bas? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaben. Sie wiffen vielleicht nicht, bag mein herr und biefer Lormeuil einen befrigen Zank zusammen gehabt haben.

Fr. v. Mirville. Gang im Gegentheil. Sie find als die beften Freunde geschieden, das weiß ich.

Shampagne. Nun, so habe ich's aber nicht geswufft. Und in ber hige meines Eifers ging ich bin, mir ben ber Polizen hilfe zu suchen. Ich tomme ber mit zwen Sergeanten, bavon ber Eine Befehl hat, bem herrn von Lormeuil an ber Seite zu bleiben, der Andere, meinen herrn nach Straßburg zurud zu bringen. — Nun reitet ber Teufel biesen verwünschten Sergeanten, baß er ben Ontel fur ben Neffen nimmt, ihn bennabe mit Gewalt in die Rutiche pact, und fort mit ihm, jagft bu nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

Fr. v. Mirville. Bie, Champagne! du schicke meinen Ontel anftatt meines Brubers auf Die Reife ? Rein, bas kann nicht bein Ernft fenn.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft - Das Elfaß ift ein icharmantes Land, ber Serr Oberft haben fich noch nicht barin umgefeben, und ich verichaffe Ihnen biefe tleine Ergoglichkeit.

Fr. v. Mirville. Du fanuft noch scherzen? Bas macht aber ber herr von Lormenil?

Champagne. Er führt feinen Sergeanten in ber Stadt fpazieren.

Fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er vers bient mohl, daß ich Aniheil an ihm nehme.

Champagne. Nun, gnadige Fran! An's Bert! Reine Zeit verloren! Benn mein herr feine Coufine nur erft geheirathet hat, so wollen wir ben Ontel zurude bolen. Ich suche meinen herrn auf; ich bringe ihn her, und wenn nur Sie und benfteben, so muß biefe Nacht Alles richtig werben.

(916.)

Fünfter Auftritt. Fran von Mirville. Dann Frau von Dorfigny. Sophie.

Fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bus be; aber er hat feine Sache fo gut gemacht, daß ich mich mit ihm verfteben muß — hier kommt meine Tante; ich muß ihr die Bahrheit verbergen.

Fr. v., Dorfigny. Ach, liebe Richte! Saft bu beinen Ontel nicht gefeben?

Fr. v. Mirville. Bie? hat er benn nicht Ab-

Fr. v. Dorfigny. Abfchieb! Bie?

Fr. v. Mirville. Ja, er ift fort.

Fr. v. Dorfigny. Er ift fort? Seit wann?

Fr. v. Mirville. Diefen Augenblid.

Fr. v. Dorfigny. Das begreif ich nicht. Er wollte ja erst gegen eilf Uhr abfahren. Und wo ift er benn bin, so eilig?

Fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fab ihn nicht abreifen - Champagne erzählte mi're.

### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Frang Dorfigny (in seiner eigenen Unisorm und ohne Perade.) Champagne.

Champagne. Da ift er, Ihr Gnaben, ba ift er! Fr. v. Dorfigny. Ber? Mein Mann?

Champagne. Nein, nicht boch! mein herr, ber herr hauptmann.

Sophie (ibm entgegen.) Lieber Better!

Champagne. Ja, er hatte mobl recht, ju fas gen, daß er mit feinem Brief jugleich eintreffen merbe.

Fr. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Neffe fommt an! Bie ichnell fich bie Begebenheiten brangen!

Dorfigny. Set' ich Sie endlich wieber, befte Tante! Ich fomme voll Unruhe und Erwartung -

Br. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe! Dorfigny. Belder froffige Empfang?

Fr. v. Dorfigny. Ich bin berglich erfreut, bich ju feben. Aber mein Mann -

Dorfigny. Ift bem Ontel etwas jugeftoffen?

Fr. v. Mirville. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Reise jurudgekommen, und in biesem Augenblick verschwindet er wieder, ohne daß wir missen, wo et hin ift.

Dorfigny. Das ift ja fonderbar!

Champagne. Es ift gang jum Erftaunen!

Fr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der fann uns Allen aus dem Traume helfen.

Champagne. 3ch, gnabige Fran?

Fr. v. Mirville. Ja, bu! Mit bir allein hat ber Ontel ja gesprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift mahr! Mit mir allein bat er gesprochen.

Dorfigup. Run, fo fage nur! Barum verreiste er fo ploglich?

Champagne. Barum? En, er mußte mobil Er hatte ja Befehl dazu von ber Regierung.

Fr. v. Dorfigny. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen gebeimen Auftrag, ber bie großte Gilfertigkeit erforbert - ber

einen Mann erforbert — einen Mann — 3ch fage nichts mehr! Aber Sie konnen fich etwas barauf einbilben, gnabige Frau, bag bie Bahl auf ben herrn gefallen ift.

Fr. v. Mirbille. Allerdings! Gine folche Aus-

Ehampagne. Guer Gnaden begreifen wohl, daß er sich da nicht lange mit Abschiednehmen aufhalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sankt Petersburg. Der Staat besiehlt, ich muß gehorchen — beym ersten Postwechsel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Neffen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich volltom= men damit zufrieden bin.

Dorfigny. Bas bor' ich! Mein lieber Ontel

Champagne. Ja, gnabiger herr! Er willigt ein. — Ich gebe meiner Frau unumschränkte Bolls macht, sagte er, Alles zu beendigen, und ich hoffe, ben meiner Burudkunft unsere Lochter als eine gluckliche Frau zu finden.

Fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Nicht boch! Er hatte noch einen herrn ben fich, ber nach etwas recht Bornehmem aussab -

Fr. v. Dorfigny. Ich tann mich gar nicht brein finden.

Fr. v. Mirbille. Bir wiffen feinen Bunfc. Dan muß babin feben, bag er fie als Rann und Frau findet ben feiner Burucktunft.

Sophie. Seine Einwilligung scheint mir nicht im geringften zweifelbaft, und ich trage gar fein Bebenten, ben Better auf ber Stelle zu beirathen.

Champagne. (bepfeite.) Da find wir nun ichon geforbert, baf wir ben Ontel nach Petereburg ichidten.

Dorfigny. Aber, befte Tante!

### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Notarins.

Rotar. (tritt zwifden Dorfigny und feine Cante.) Ich empfehle mich ber gangen hochgeneigten Gefells fchaft zu Gnaben.

Fr. v. Dorfigny. Sieh da, herr Gafpar, ber Motar unfere Saufes.

Notar. Bu Dero Befehl, gnabige Frau. Es beliebte Dero herrn Gemahl, fich in mein haus ju verfugen -

Fr. v. Dorfigny. Bie? Mein Mann mare vor feiner Abreife noch ben Ihnen gewesen?

Rotar. Bor Dero Abreife! Bos Sie mir fagen! Sieh, fieh boch! Darum hatten es ber gnabige herr fo eilig und wollten mich gar nicht in meinem hause er= warten. Diefes Billet ließen mir hochdiefelben zus rud — Belieben Ihro Gnaben es zu burchlefen. (Reicht ber Frau von Dorfigny bas Billet.)

Champagne (leife ju Dorfigup.) Da ift ber Rostar, ben Ihr Ontel beftellt hat.

Dorfigny. Ja, wegen Lormenil's Beirgth.

Champagne. (leife.) Bennwir ihn zu ber Ihrigen brauchen tonnien.

Dorfigny. Stille! Horen wir, was er schreibt! Fr. v. Dorfigny (liest.) "haben Sie bie Gute, "mein herr, Sich noch diesen Abend in mein haus zu "bemuben, und ben Spetontraft mit zu bringen, ben "Sie für meine Tochtet aufgesetzt haben. Ich habe "meine Ursachen, diese heirath noch in biefer Nacht "abzuschließen — Dorfigny."

Champagne. Da haben wir's ichwarz auf weiß! Run wird die gnadige Frau doch nicht mehr an der Gins willigung des herru Ontels zweifeln?

Sophie. Es ift alfo gar nicht nothig, daß der Papa Ihnen schreibt, liebe Mutter, da er diesem herrn geschrieben bat.

Fr. v. Dorfigny. Bas benten Sie von ber Sache, herr Gafpar?

Rotar. Run, Diefer Brief mare beutlich genug, bacht' ich.

Fr. v. Dorfigny. In Gottes Ramen, meine Rinder! Sept gindlich! Gebt euch die Danbe, weil mein Mann felbft ben Rotar berichidt!

Dorfigan p. Frifch, Champagne! Ginen Tifch, geber und Tinte, wir wollen gleich unterzeichnen.

## Achter Auftritt.

Dberft Dier signy. Balcour. Borige.

Fr. v. Mirville: Dimmel! Der Dutal

Sophie. Mein Bater!

Champagne. Sahrt ibn ber Tenfel gurad?

Dorfigunu Ja mobl, ber Teufel! Diefer Balcour ift mein bbfer Ganind.

Fr. v. Dorfigny. Bas feb' ich! Mein Manu! Balcour (ben ditern Dorfigny prafentirend.) Bie schoß ich mich gludlich, einen geliebten Reffen in ben Schoß feiner Familie gurudfahren zu tonnen! (wie er ben jangern Dorfigny gewahr wird) Bie Teufel, ba bift bu ja — (sich zum altern Dorfigny wendend) Und wer find Sie benn, mein herr?

Dberft. Sein Onfel, mein Berr.

Dorfigny. Aber erflare mir, Balcour -

Balcour. Erklare bu mir selbft! Ich bringe in Erfahrung, baß eine Ordre ausgefertigt sen, bich nach beiner Garnison zuruck zu schieden — Rach unsäglicher Mübe erlange ich, daß sie widerrusen wird — Ich werfe mich aufs Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postschaise, wo ich bich zu finden glaubte, aus finde auch wirklich —

Dberft. Ihren geborfamen Diener, fluchend und tobend über einen vermunichten Postfriecht, bem ich Geld gegeben batte, um mich langfam zu fahren, und ber mich wie ein Stutmwind babon führte.

Bafcour. Dein herr Ontel finder,es nicht für gut, mich aus meinem Frethum ju reißen; die Postschaffe lentt wieder um, nach Paris zuruck, und ba bin ich nun. — Ich hoffe, Dorfigup, bu taunft dich nicht aber meinen Cifer betlagen.

Dorfigup. Sehr verbunden, mein Freund, für die machtigen Dienfte, die du mir geleistet haft! Es thut mir nur leid um die unendliche Mahe, die du bir gegeben haft.

Dberft. hetr von Balcour! Mein Reffe ertennt Ihre große Gate vielleicht nicht mit ber gehörigen Dantbarteit; aber rechnen Gie bafur auf die meinige.

Fr. v. Dorfigny. Sie waren alfo nicht unterwege nach Rufland?

Dberft. Bas Teufel follte ich in Rugland?

fr. v. Dorfigny. Run wegen ber wichtigen

Rommission, die das Ministerium Ihnen auftrug, wie Sie dem Champagne fagten.

Dberft. Alfo wieder der Champagne, der mich zu biefem hohen Poften befordert. Ich bin ihm unendlichen Dank schuldig, daß er so hoch mit mir hinaus will — herr Gaipar, Sie werden zu hause mein Billet gefunden baben; es wurde mir lieb sepn, wenn der Chekontrakt noch diese Nacht unterzeichnet wurde.

Rotar. Nichts ift leichter, gnabiger herr! Bir waren eben im Begriff, biefes Geschäft auch in Ihrer Abwelenheit vorzunehmen.

Oberft. Sehr wohl! Man verheirathet fich an weilen ohne ben Bater; aber wie ohne ben Brautigam, bas ift mir boch nie vorgekommen.

Fr. v. Dorfigmy. hier ift ber Brantigam! Uns fer lieber Reffe.

Dorfigny. Ja, befter Ontel! 3ch bins.

Dberft. Dein Reffe ift ein gang babicher Junge; aber meine Tochter befommt er nicht.

Fr. v. Dorfignp. Run, wer foll fie benn fonft betommen?

Dberft. Ber, fragen Sie? 3um Senter! Der Berr pon Lormanif foll fie bekommen.

Fr. v. Dorfiguy. Er ift also nicht todt. ber herr von Lormeuil?

Dherft. Richt boch, Mabam! Er lebt, er ift bier, Seben Sie fich nur um! Dort tommt er.

Fr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit ihm ift?

Dberft. Das ift ein Rammerdiener, ben herr Ehampagne beliebt hat, ihm an die Seite ju geben.

## Meunter Auftritt.

Die Borigen. Lormenil (mit feinem Uns teroffizier, ber fich im Sintergrunde bes 3immere nieberfest.)

Lormenil (jum Oberften.) Sie schiden also ihren Ontel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht so hingeben, mein herr.

Dberft. Sieh, fieh doch! Wenn du dich ja mit 'Gewaft schlagen willft, Lormeuil, so schlage dich mit meinem Reffen, und nicht mit mir.

Lormenil (ertennt ibn.) Bie? Sind Sie's? Und wie haben Sie's gemacht, bag Sie fo fchnell guruds tommen?

Oberft. Sier, ben biefem herrn von Balcour bes banten Sie fich, ber mich aus Freundschaft fur meinen Reffen fpornftreiche gurucholte.

Dorsigny. Ich begreife Sie nicht, herr von Lormenil! Wir waren ja als die beften Freunde von einander geschieden — haben Sie mir nicht selbst, noch gang farzlich, alle Ihre Ansprüche auf die hand meiner Confine abgetreten?

Dberft. Richts! Richts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Reffe, Alle zusammen sollen mich nicht hindern, meinen Willen burchzusetzen.

Lormenil. herr von Dorfigny! Mich freut's von herzen, daß Sie von einer Reife zuruck find, die Sie wider Ihren Billen angetreten — Aber wir haben gut reben und heirathplane schmieben, Fraulein Sosphie wird barum boch Ihren Reffen lieben.

Oberft. Ich verftebe nichts von biefem Muem! Aber ich werbe ben Lormenil nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, daß er als ein Junggesell zurud= tehren soll.

Dorfigny. Bas bas betrifft, mein Ontel fo lieffe fich vielleicht eine Auskunft treffen, bag herr von Lormeuil feinen vergeblichen Beg gemacht batte.

- Fragen Sie meine, Schwefter.

Fr. v. Mirville. Mich? Ich habe nichts zu fagen.

Lormenil. Run, so will ich benn reben - herr von Dorfigny, Ihre Richte ift frey; ben ber Freundsschaft, bavon Sie mir noch heute einen so großen Besweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Ginfluß ben Ihrer Nichte, daß sie es übernehsmen mage, Ihre Wortbruchigkeit gegen mich gut zu machen.

Oberft. Bas? Bie? - Ihr follt ein Paar Squillers fammit. Werte, XII. Bb. 19

werden — Und biefer Schelm, ber Champagne, foll mir fur Alle zusammen bezahlen.

Champagne. Gott foll mich verbammen, gnasbiger herr, wenn ich nicht felbst zuerst von der Aehnlichkeit betrogen murbe. — Berzeihen Sie mir die kleine Spazierfahrt, die ich Sie machen ließ! Es geschah meinem herrn zum Besten.

Dberft (zu bepben Paaren.) Run, fo unterzeichnet !

Nachlaß.

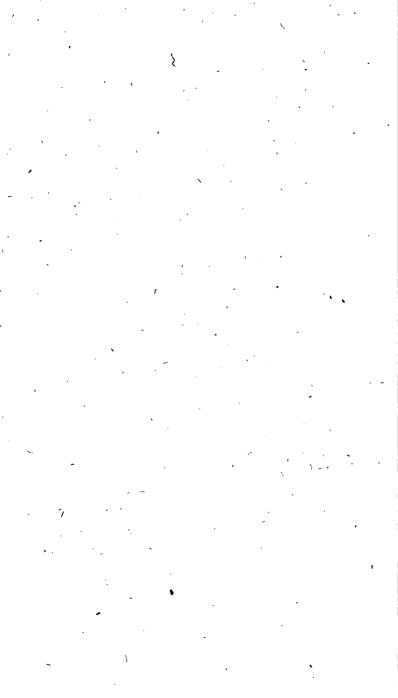

# Demetrius.

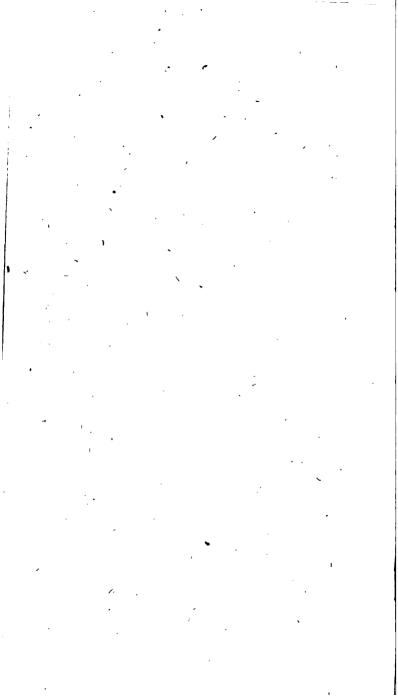

# Erfter Aufzug.

### Der Reids = Zag zu Krafau.

Wenn der Borhang aufgeht, sieht man die polnische Reichs : Berfammlung in dem großen Senats : Saale sien. Auf einer drep Stufen hohen Estrade, mit rosthem Toppich belegt, ist der königliche Ehron, mit einem himmel bedeckt; zu bepden Seiten hängen die Wappen von Polen und Litthauen.

Der König fist auf bem Thron; zu seiner Rechten und Linken auf ber Estrade stehen bie zehn Kronbeamsten. Unter der Estrade zu bepben Seiten bes Theaters sien bie Bischofe, Palatinen, und Kaftellane. Diesen gegen über stehen mit unbedecktem Haupt bie Landboten in zwey Reiben, Alle bewaffnet. Der Erzsbischof von Enesen als der Primas bes Reichs sist bem Proscenium am nächsten; hinter ihm halt sein Kaplan ein goldnes Krenz.

Erzbischof von Gnefen. So ift benn bieser ftarmevolle Reichstag 3um guten Ende gladlich eingeleitet; Ronig und Stande scheiden wohlgefinnt. Der Abel willigt ein, fich zu entwaffnen,

Der widerspenft'ge Rotofg, \*) fich zu lbfen, Der Ronig aber gibt fein beilig Wort, Abbulf' zu leiften ben gerechten Rlagen.

Und nun im Junern Fried' ift, tonnen wir Die Angen richten auf bas Ausland.

Ift es ber Bille ber erlauchten Stanbe, Daß Prinz Demetrius, ber Ruflands Krone In Unspruch nimmt, als Iwans achter Sohn, Sich in ben Schranken stelle, um sein Recht, Bor biefem Seym Walny \*\*) zu erweisen.

Raftellan von Krakau, Die Chre forderts und die Billigkeit; Unziemlich mars, ihm bies Gesuch zu weigern.

Bifchof von Wermeland. Die Dokumente feines Rechtsanspruches Sind eingesehen, und bewährt gefunden. Man kann ihn boren.

Mehrere Landboten. Stren muß man ibn.

Leo Sapieha. Ihn boren, beißt, ibn anerkennen.

<sup>\*)</sup> Aufstand des Abels.

<sup>\*\*)</sup> Reichstag.

Doomalsky.

Ibn

Richt boren, beißt, ibn ungehort verwerfen.

Erzbischof bon Gnefen.

Ift's euch genehm, daß er vernommen werde? Ich frag' jum Zwepten — und jum Drittenmal.

Rrongroßtangler.

Er ftelle fich vor unferm Thron!

Senatoren.

Er rebe!

Landboten.

Bir wollen ibn boren.

(Krongroßmarfcall gibt dem Thurbuter ein Beichen mit seinem Stabe, dieser geht hinaus, um zu öffnen.)

Leo Sapieha.

Schreibet nieber, Rangler!

Ich mache Einspruch gegen bies Berfahren, Und gegen Alles, was braus folgt, juwiber Dem Frieden Polens mit ber Kron' ju Mosfau.

(Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf ben Ehron zu, und macht mit bedecktem Haupt drev Verbens gungen, eine gegen den Konig, barauf gegen die Senastoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Eheile, dem es gilt, mit einer Neigung des Haupts gezantwortet. Alsbann stellt er sich so, daß er einen großen Theil der Versammlung und des Publitums, von

welchem angenommen wird," bag es im Reichstag mit fige, im Auge behalt, und bem toniglichen Ehron nur nicht ben Ruden wendet.)

Erzbischof von Gnesen.
Prinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn dich der Glanz Der königlichen Reichs Bersammlung schreckt, Des Andlicks Majestät die Zung' dir bindet, So magst du, dir vergennt es der Senat, Dir nach Gefallen einen Anwald mablen, Und eines fremden Mundes dich bedienen.

Demetrins.

Herr Erzbischof, ich stehe hier, ein Reich Bu fordern und ein thuigliches Scepter. Schlecht stunde mirs, vor einem edlen Bolt, Und seinem König, und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis; Doch dieser Anblick macht bas Herz mir groß, Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willsommner find sie mir; ich kann Bor keiner glänzendern Bersammlung reden.

Erzbischof von Gnefen.

\_ \_ \_ \_ \_ Die erlauchte Republit, Bft wohl geneigt, \_ \_ \_ \_ \_ \_

Demetrins.

Großmächt'ger Ronig! Burbge, mächtige Bifchof' und Palatinen, gnab'ge herren Landboten ber erlauchten Republit!

Bermundert, mit nachdenflichem Erftaunen, Erblid' ich mich, des Czaaren Iwans Sobn, Auf diefem Reichstag vor bem Bolt ber Polen. Der haß entzwepte blutig benbe Reiche, Und Friede murde nicht, fo lang er lebte. Doch hat es jest ber himmel fo gewenbet, Daß ich, fein Blut, ber mit ber Milch ter Umme Den alten Erbhaß in fich fog, ale Blebenber Bor euch erscheinen, und in Polens Mitte Mein Recht mir fuchen muß. Drum eb' ich rebe. Bergeffet ebelmutbig, mas gefchebn, Und daß ber Chaar, beg Sohn ich mich betenne, Den Rrieg in eure Grangen bat gewälzt. Ich ftebe por euch, ein beraubter Rurft; Ich fuche Schut; ber Unterbracte bat Ein beilig Recht an jebe eble Bruft. Ber aber foll gerecht fenn auf ber Erbe, Benn'es ein großes tapfres Bolt nicht ift, Das fren in bochfter Dachtvollfommenbeit Nur fich allein braucht Rechenschaft gu geben, Und unbeschrankt Der ichonen Menschlichfeit geborchen fann.

Erzbischof von Enesen. Ihr gebt Euch für des Czaaren Iwans Sohn. Nicht wahrlich Euer Anstand widerspricht Noch Eure Rede diesem stolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß Ihr der send,

Dann hoffet Alles von dem Stelmuth Der Republik. — Sie hat den Ruffen nie Im Feld gefürchtet; Beydes liebt fie gleich, Ein edler Feind, und ein gefäll'ger Freund zu fenn. Dem etrins.

Iman Bafilowitich, ber große Czaar Bon Mostan, batte funf Gemablinnen Befreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem belbenreichen Stamm Der Romanov gab ibm den Feodor, Der nach ibm berrichte. Ginen einzgen Cobn Dimitri, bie fpate Bluthe feiner Rraft, Gebar ibm Marfa aus bem Stamm Nagori, Ein gartes Rind noch, ba ber Bater ftarb. Cjaar Feobor, ein Jungling ichwacher Rraft Und bloben Beifis, ließ feinen oberften Stallmeifter malten, Boris Gobunob, Der mit verschlagner Soffunft ibn beberrichte. Abdor war finderlos, und feinen Erben Beriprach ber Czaarin unfruchtbarer Schoff. Mls nun ber liftige Bojar, bie Gunft Des Bolfe mit Schmeichelfunften fich ericblichen. Erhub er feine Buniche bis jum Thron; Ein junger Pring nur ftand noch zwischen ibm Und feiner ftolgen hoffnung, Pring Dimitri Imanowitich, ber unterm Mug ber Mutter Bu Uglitich, ihrem Bittwenfit, beranwuchs.

Erzbifcof bon Onefen.

Bas 3hr berichtet, ift uns Allen fund. Ericollen ift ber Ruf durch alle Reiche, Daß Pring Dimitri ben ber Renersbrunft Bu Uglitich feinen Untergang gefunden. Und weil fein Tob dem Cjaar, der jeto berricht, Bum Glad ausschlug, fo trug man fein Bebenten. Ibn angutlagen biefes fdweren Morbs. Doch nicht von feinem Tod ift jest die Rebe! Es lebt ja biefer Pring! Er leb' in Euch, Behauptet 3hr. Davon gebt uns Beweife. Bodurch beglaubigt 3br, bag 3br ber fend ? Un welchen Zeichen foll man Euch erkennen? Bie bliebt 3hr unentbedt von bem Berfolger, Und tretet jest, nach fechszehnjahr'ger Stille, - Nicht mehr erwartet, an das Licht ber Belt ?

#### Demetrine.

Rein Jahr ifts noch, baß ich mich selbst gefundent De tibs bahin lebt' ich mir selbst verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt.

Wonch' unter Monchen fand ich mich, als ich Unfing zum Selbstbewusttseyn zu erwachen, Und mich umgab der strenge Kloster . Iwang.
Der engen Pfassenweise widerstand.
Der muth'ge Geist, und dunkel machtig in den Adern Empdrte sich das ritterliche Blut.
Das Wonchgewand warf ich entschlossen ab, Und fich nach Polen, wo der edle Fürst Won Sendomir, der holde Freund der Menschen, Mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Wassen edlem Dienst erzog.

Erzbifcof bon Onefen.

———— Bie? Ihr kanntet Euch noch nicht, Und boch erfüllte bamals schon ber Ruf Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Czaar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sassass an die Grenzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von Euch? Ihr hattet Euch nicht für Demetrius Gegeben?

Demetrius. Ich erzähle, was ich weiß. Ging ein Gerucht umber von meinem Dafenn, So bat geicaffig es ein Gott verbreitet. Ich fanut' mich nicht. 3m Saus bes Palatins Und unter feiner Dienerschaar verloren, Lebt' ich ber Jugend frblich buntle Beit. Mit filler Suldigung Berehrt' ich feine reiggeschmudte Tochter, Doch bamale von ber Rubnbeit weit entfernt, Den Bunich zu foldem Glud empor zu magen. Den Raftellan von Lemberg, ihren Rrener, Beleibigt meine Leibenschaft. Er fest Dich folg gur Rebe, und in blinder Buth Bergifft er fich fo weit, nach mir gu folagen. So fcmer gereizet greif ich jum Gewehr; Er, finnlos, wuthenb, flurgt in meinen Degen, Und fallt burch meine willenlose Sand.

Meifchet.

Ja, so verhalt fich - - - -

Demetrius.

Mein Unglud war bas bochfte! Ohne Namen, Ein Ruff' und Frembling, hatt' ich einen Großen Des Reichs getöbtet, hatte Mord verübt Im hause meines gastlichen Beschützers, Ihm seinen Eidam, seinen Freund getöbtet. Nichts half mir meine Unschuld, nichts bas Mitleid Des ganzen hofgesindes; nicht die Gunft

Des ebeln Valatinus fann mich retten, Denn bas Befet, bas nur ben Polen gnabig Doch ftreng ift allen Kremblingen, verdammt mich. Mein Urtheil ward gefallt, ich follte Gerben; Schon kniet' ich nieber an ben Blod bes Tobes, Entblogte meinen Sals dem Schwert.'-- In diesem Augenblicke ward ein Kreux Bon Gold mit toftbarn Ebelfteinen fichtbar, Das in ber Tauf' mir umgebangen marb. Ich batte, wie es Sitte ift ben uns, Das beil'ge Pfand der chriftlichen Erlbfung Berborgen ftete an meinem Sals getragen Bon Rinbesbeinen an, und eben jest, Wo ich bom fußen Leben Scheiben follte, Ergriff ich es als meinen letten Troft Und brudt' esan ben Dund mit frommer Andacht.

(Die Polen geben durch stummes Spiel ihre Theils nehmung zu erkennen)

Das Rleinod wird bemerkt; sein Glanz und Werth Erregt Erstannen, wedt die Neugier auf.
Ich werde losgebunden und befragt,
Doch meiß ich keiner Zeit mich zu besinnen,
Wo ich bas Rleinod nicht an mir getragen.
Nun fügte sichs, daß dren Bojarenkinder,
Die der Berfolgung ihres Czaars entstohn,
Bey meinem herrn zu Sambor eingesprochen;

Sie fabu bas Rleinob und erkannten es Un neun Smaragben, Die mit Amethoften Durchschlungen maren, far baffelbige, Bas Rnas Beftislowetop bem jungffen Cobn Des Chaaren ben ber Taufe umgebangen. -Sie febn mich naber an, und febn erftaunt Ein feltfam Spielwerf ber Ratur, baß ich Um rechten Urme furger bin geboren. Mis fie mich nun mit Fragen angfligten, Befann ich mich auf einen fleinen Pfalter. Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. " " In diefem Pfalter fanben griedbiche ABorte Bom Jgumen \*) mit eigner Sand binein Beschrieben. Selbft batt' ich fie nie gelefen, Beil ich ber Sprach' nicht fundig bin." Der Bfalter Bird jest berbengebolt, bie Schrift gelefen: Ihr Inhalt ift: Dag Bruder BBafili Philaret, (Dies war mein Rlofternam') bes Buchs Befiger, . Pring Dmitri fen, bes Imans jungfter Sbon, Den Undrei, ein redlicher Diat, In jener Morbnacht beimlich weggefluchtet;" Urfunden deffen lagen aufbewahrt In zwenen Ribftern, die bezeichnet waren. hier fturgten bie Bojaren mir ju Sugen; Befiegt von biefer Beugniffe Gewalt,

<sup>\*)</sup> Abt bes Rlofters.

<sup>.</sup> Shillers fammil. Berte. XII. 980.

Und gruften mich als ihres Czaeren Sohn, Und also jählings aus des Unglud's Ziefen Rif mich das Schickfal auf des Glades Sohn. Erzbischof von Gnefen.

Demetrins.

Hab jett fiels auch wie Schuppen mir som Ange! Erinnerungen belebten fich auf einend -Im fernften Sintergrund bergangner Beit: Und wie die letten Tharme aus ber Ferne Erglangen in ber Sonne Gold, fo wurden Dir in der Geele amen Geftalten bell. Die bochken Sounengipfel bes Bewußtfeuns. 36 fab mich fliebn in einer bunteln Racht. Und eine lobe Blamme fab ich fleigen In fdmargem Rachtgraun, als ich radmarts fai. Ein uralt frubes Denten mufft' es fepu; Denn mas vorberging, mas barauf gefolgt, Bar ausgelbicht in langer Zeitenferne; Rur abgeriffen, einfam leuchtend, fand Dies Schredensbild mir im Gebachtnif ba: Doch wohl befann ich mich aus fpatern Sabren. Bie ber Gefährten Giner mich im Born Den Sohn bes Czaars genannt. 3ch hielts fur Spoit, Und rachte mich bafar mit einem Schlage. Dies Alles traf jest blisichnell meinen Geift, Und bor mir ftande mit leuchtenber Gewifheit,

| Ich fen bes Czaaren tobtgeglaubtee. Sohn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Es losten fich mit diesem einzigen Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 150       |
| Die Rathfel alle meines bunteln Befgns,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 150<br>  |
| Wide blad on Joidson bis book lich find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| In tieffter Bruft, an meines Gergens Schlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119         |
| CORNETED Life to confine to a Mant of the CONTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 99. S. of an will ideld duantaminal transcribes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Alle meinem Recht entlagen und ber Klone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( )         |
| م بود ب شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| AD A PART OF A P |             |
| Und, sollen wir auf eine Schrift vertrauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m.O         |
| Die fich burch Bufall bey Euch finden mochte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ou          |
| Dem Benguiß einiger glüchtlinge peritame?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Hu</b> l |
| Bergeibet, edler Jungling! Euer Tongge Ho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> c5 |
| Und Austand ift gewiß nicht eines Lügnerg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :453        |
| Doch konntet Ihr felbft ber Betrogne fepn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a G         |
| Es ist bem Menschenherzen zu verzeihen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wi 7)       |
| In folchem großen Spiel sich zu betrügeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رد به ر     |
| Bas fellt Ihr uns für Burgen Eures Physis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r a rill    |
| Demetrius, g. v. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11          |
| Ich ftelle funfaig Exheshelfer auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Piaften alle, frengeborne Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Untabelichen Rufs, bie Segliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,, 1,      |
| Erharten follen, mas ich bier behauptet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Dort fitt ber edle furft von Sendomir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Der Raffellan von Lublin ihm jur Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Die zeugen mir's, ob ich Bahrheit gerebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 6 O fun al sa sa wandidist Estigates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |

Ergbifchof von Gnefen. Bas nun bebantet ben erlauchten Ctanben ? So vieler Zenguiffe vereinter Rraft Dug fich ber 3weifel übermunden geben. Ein foleichenbes Geracht burchläuft fcon langft Die Belt, daß Dmitri, Iwans Sonn, noch lebe; Chaar Boris felbft beftartts burch feine gurcht. - Ein Jungling zeigt fich bier, an' Alter, Bilbung, Bis auf die Bufalls Spiele ber Ratur, Sang bem Berichwundnen abnlich, ben man fucht, Durch ebeln Geiff bes großen Unipruche werth. Mus Rlofter i Mauerit ging er munberbar, Geheimnigvoll berbor, mit Rittertugenb Begabt, ber unt ber Monche Bogfing mar; Ein Rleinob geigt er, bas ber Cjaarbwitfch Cinft an fich trug; von Vent er nie fich trenute: Ein fchriftlich Bengnif noch von frommen Sanben Beglaubigt felne fürftliche Geburt, Und fraft'ger noch aus feiner fcildten Rebe Und reinen Stirn (pricht uns bie Babrbeit an. Nicht folche Buge borgt fich ber Betrug; Der bullt fich taufdenb ein in große Borte, Und in ber Sprache rednerifchen Schmud. Richt langer benn verfag' ich ihm ben Ramen, Den er mit Sug und Recht in Unipruch nimmt, Und, meines alten Borrechts mich bedienend, Beb' ich als Primas ibm bie erfte Stimme.

Ergbifchof von Lemberg. Ich ftimme wie ber Brimas.

Mehrere Bifchofe.

Bie ber Primas.

Mehrere Palatinen.

Auch ich!

Doomalsty.

Und ich!

Landboten (rafc aufeinander.) .

Bir Mue!

Sapieha.

Onab'ge Berren!

Bebenkt es wohl! Man übereile nichts.! Ein ebler Reichstag laffe fich nicht rasch Hinreißen zu — — .

Dhow alsty.

Sier ift

Michts zu bedenken; Alles ist bedacht. Unwiderleglich sprechen die Bemeise. Hier ist nicht Moskau; nicht Despotenfurcht war dust Schnart hier die frene Seele zu. hier darf. Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt, Ich wills nicht hoffen, edle Herrn, daß hier Zu Krakau auf dem Reichstag selbst der Polen Der Czaar von Moskau seile Sclaven habe.

Demetrius.

D! habet Dant, erlauchte Genatoren!

Daß ihr der Wahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun der wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o! fo duldet nicht, Daß sich ein frecher Rauber meines Erbs Unmaße, und ben Scepter langer schande, Der mir, dem achten Czaarowitsch, gebuhrt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Stanten Und Thronen, daß gescheh', was Rechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde; Deim da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Joder; sicher seines Erbs, Und über jedem' Hause, jedem Thron Schwebt der Bertrag wie eine Cherubswache.

Gerechtig felt

Heißt ber kunftreiche Ban bes Weltgewolbes, Wo Alles Gines, Gines Alles balt, Wo mit bem Einen Alles fturgt und fallt.

(Mitfibrteli ber Senatoren, bie bem Demetrius bepftimmien.)

Demetrius.

D! fieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmacht'ger Ronig! Greif' in beine Bruft, Und fieh bein eignes Schicfal in bem meinen! Auch du erfuhrst die Schläge bes Geschick; In einem Rerter tamest du jur Belt; Dein erster Blick siel auf Gefängnismauern. Du brauchtast einen Retter und Befreyer, Der aus dem Rerter auf den Thron bich hob. Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren; D! übe Großmuth auch an mir!

Und ihr erhabnen Manner bes Senats, Ehrwardige Bischbse, der Kirche Saulen, Ruhmreiche Palatin' und Kastellane, Hier ist der Angenblick, durch edle That Zwey lang entzwepte Bolter zu verschnen. Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Moscowitern ihren Szaar gegeben, Und in dem Rachbar, der euch feindlich brangte, Erwerbt euch einen dankbarn Freund.

Und ihr,

Landboten der erlauchten Republik,
Zäumt enre schnellen Rosse! Sizet auf!
Euch diffnen sich des Glückes goldne Thore;
Mit euch will ich den Raub des Feindes theilen.
Moskau ist reich an Gütern; unermesslich
An Gold und Edelsteinen ist der Schatz
Des Czaars; ich kunn die Freunde kbniglich
Belohnen, und ich wills. Wenn ich als Czaar
Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwbr's,

Soll fich der Aermste unter ench, ber mir Dabin gefolgt, in Sammt und Zobel kleiden, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedeken, Und Silber sep das schlechteste Metall, Um seiner Pferde, hufe zu beschlagen.
(Es entsteht eine geoße Bewegung unter den Landboten.)

-Rorela (Rofaden i hettmann.)
(Erflatt fich bereit, ihm ein heer gujuführen.)
: :: Dbowalsty.

Soll ber Rofak und Ruhm und Beute rauben?

Mir haben Friede mit bem Tartarfürst
Und Turken, nichts zu fürchten von dem Schweben,
Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth
Im trägen Frieden; unsre Schwerter rosten.
Auf! Lasst und fallen in das Land des Czaars
Und einen bankburn Bundes-Freund gewinnen,
Indem wir Polens Macht und Größe mehren.

Biele Lanbboten.

Rrieg! Rrieg mit Dostan!

Anbere.

Man beschließe es!

Gleich fammle man bie Stimmen!

Sapieba (ficht auf.)

. Rrongroßmarfcau!

Gebietet Stille! 3d verlang' bas Bort.

Eine Menge von Stimmen. Rrieg! Krieg mit Mostau!

Sapieba.

3ch verlang' bas Bort.

Marschall! thnt Euer Amt!
(Großes Getofe in dem Saale, und außerhalb beffelben.)
Krongroßmarschall.

Ihr feht, es ift

Bergebens.

### Sapieha.

Was? Der Marschall auch bestochen? Ift teine Frenheit auf dem Reichstag mehr? Berft Euren Stab hin, und gebietet Schweigen! Ich fordr' es, ich begehr's und wills.

(Krongroßmaricall wirft feinen Stab in die Mitte bes Gaals; der Tumult legt fic.)

Bas denkt ihr? Bas befchließt ihr? Stehn wir nicht In tiefem Frieden mit dem Czaar zu Moskau? Ich felbst als euer königlicher Bote Errichtete den zwanzigiahrgen Bund; Ich habe meine rechte Hand erhoben Zum feverlichen Eibschwur auf dem Kremel, Und redlich hat der Czaar und Bort gehalten. Bas ist beschworne Tren? Bas sind Verträge, Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf?

Fürft Leo Sapieha! 3hr habt Frieben

Cei hloffen, fagt Ihr. mit bem Czaar zu Mostau?-Das habt Ihr nicht; benn ich bin biefer Czaar. In mir ift Mostau's Majestät; ich bin Der Gohn bes Iwan und sein rechter Erbe. Benn Polen Frieden schließen will mit Rußland, Mit mir muß es geschehen; eu'r Bertrag Ift nichtig, mit bem Nichtigen errichtet.

Doomalstn.

Bas fummert eu'r Bertrag uns! Damals haben Bir fo gewollt, und hente woll'n wir anders.

Sapieba.

Ift es bahin gekommen? Bill sich Niemand Erheben für das Recht, nun so will ichs.

3erreißen will ich das Geweb der Arglist;
Ausdecken will ich Alles, was ich weiß.

— Ehrwärd'ger Primas! Bie? Bist du im Ernst So gutmathig, oder kannst dich so verstellen?

Seyd ihr so gläubig, Senatoren? Ronig,
Bist du so schwach? Ihr wist nicht, wollt nicht wissen,
Daß ihr ein Spielwerk seyd des list'gen Woywoda

Bon Sendomir, der diesen Czaar ausstellte,
Deß ungemessner Spreiz in Sedanken
Das güterreiche Woskan schon verschlingt?

Muß ich ench sagen, daß bereite der Bund

Seknüpst ist und beschworen zwischen Beyden;
Daß er die jängste Lochter ihm verlobte?

٨

Und foll die edle Republik fich blind In bie Gefahren eines Rrieges fturgen, Um ben Bopwoben groß, um feine Tochter Bur Craarinn und jur Roniginn ju machen? Beftochen bat er MUes und erfauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beberrichen; 3d febe feine Kaftion gemaltig In biefem Saal, und nicht genug, baf er Den Sepm Balny burch bie Mehrheit leitet, Bezogen bat er mit breptaufend Pferben Den Reichstag, und gang Rrafan überichmemmt Mit feinen Lebens = Leuten. Chen jest Erfullen fie bie Sallen biefes Saufes. Man will die Frenheit unfrer Stimmen zwingen. Doch feine gurcht bewegt mein tapfres Berg; So lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Bill ich die Rrenheit meines Worts behaupten. Ber mobl gefinnt ift, tritt ju mir beråber. So lang ich Leben babe, foll tein Schluß Durchgebn, ber miber Recht ift und Bernunft. Ich bab' mit Mostan Frieben abgeschloffen, Und ich bin Mann bafur, baf man ibn balte.

Dbowalstn.

Man hore nicht auf ihn! Sammelt die Stimmen!
(Bischofe von Krafau und Bilna stehen auf, und geben jeder an seiner Seite hinab, um die Stimmen zu sammeln.)

#### Biele.

Rrieg! Rrieg mit Mostau!

Erzbifchof von Gnefen (34 Sapieha.)
Gebt Euch, ebler herr!

Ihr seht, daß Euch die Mehrheit widerftrebt. Treibts nicht zu einer ungläcksel'gen Spaltung !

Rrongroßtangler.

Commt von bem Thron herab, gu Sapleba.) Der Ronig lafft Euch bitten, nachzugeben, herr Bonwod, und ben Reichstag nicht zu (palten.

Thurhuter (heimlich zu Obowaisty.) Ihr follt Euch tapfer halten, melben Euch Die vor der Thur. Ganz Krafan fteht zu Euch.

Rrongroßmarfchall (zu Sapieba.) Es find fo gute Schluffe durchgegangen; D! gebt Euch! Um des andern Guten willen, Bas man beschloffen, fügt Euch in die Rehrheit! Bischof von Kratau

(hat auf feiner Seite bie Stimmen gefammelt.) Auf diefer rechten Bant ift Mes einig.

Sapieba.

Laffe Alles einig fenn. — Ich fage Rein. Ich fage Veto, ich zerreiße ben Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null Ift Alles, was beschloffen warb!

(Allgemeiner Aufftand, ber Ronig feigt vom Ehron, bie Schranten werden eingefturgt; es entfteht ein tu-

multnarisches Getose. Landboten greifen zu ben Sabeln, und juden sie linke und rechte auf Sapieha. Bischofe treten auf bepben Seiten bazwischen, und vertheibigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Dehrheit?

Bas ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unfinn; Berftand ift ftets ben Ben'gen nur gewesen. Betummert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freyheit, eine Bahl? Er muß dem Mächtigen, ber ihn bezahlt, Um Brot und Stiefel seine Stimm' verlaufen. Rau soll die Stimmen wägen, und nicht zählen; Der Staat muß untergehn, fruh ober spat, Bo Mehrheit siegt, und Unverstand entscheidet.

. Obowalsty.

Sort ben Berrather ! -

Landboten.

Rieber mit ibm! Saut ibn in Studen.

Ergbifchof von Gnefen

(reift feinem Raplan bas Rreng aus ber Sand, und tritt bagmifchen.)

Friede!

Soll Blut ber Barger auf bem Reichstag fließen ? gurft Sapieha! Mäßigt Euch!

(Bu den Bifchofen.)

Bringt ibn

hinweg! Dacht eure Bruft ju feinem Schilbe!

Durch jene Seiten = Thur entfernt ihn fill, Daß ihn bie Menge nicht in Studen reife!

(Sapieha, noch immer mit ben Bliden brobend, wird von ben Bischofen mit Sewalt fortgezogen, indem ber Erzbischof von Gnesen und von Lemberg die ans bringenden Landboten von ihm ahwehren. Unter heftisgem Tumult und Gabelgeflirr leert fich ber Saal aus, daß nur Demetrius, Meischet, Odowalsty und der Kosaten. het mann zurud bleiben.)

Obowalsty.

Das ichlug uns fehl — — — — — — Doch barum foll euch Sulfe nicht entstehen; Salt auch die Republik mit Moskan Frieden, Wir führens aus mit unsern eignen Kraften. Korela.

Wer hatt' auch bas gebacht, bag er allein Dem gangen Reichstag murbe Spiel bieten!

Der Ronig fommt.

Ronig Siegismund, begleitet von dem Rrongroßtangler, Rrongroße marschall und einigen Bisch den.

Ronig.

Rein Pring, lafft Euch umarmen! Die hohe Republit erzeigt euch endlich

Serechtigfeit; mein Detz bat es icon flängft. Lief ruhrt mich Euer Schickfal. Bobl mußles Die Derzen aller Ronige bewegen.

Demetrins.

Bergeffen hab' ich Ales, was ich litt; An Eurer Bruft fahl' ich mich neugeboten.

Ronig.

Biel Borte lieb' ich nicht; doch was ein Ronig Bermag, der über reichere Basallen Gebietet, als er selbft, biet' ich Euch an. Ihr habt ein boses Schauspiel angesehn. Denkt drum nicht schlimmer von der Polen Reich, Beil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Meifchet.

In Sturmes Braufen lentt ber Stenermann Das Fahrzeug ichnell und führts jum fichern Dafen. Rouia.

Der Reichstag ift zerriffen. Bollt' ich auch,
Ich barf ben Frieden mit bem Czaar nicht brechen.
Doch habt Ihr macht'ge Freunde. Will ber Pole Anf eigene Gefahr sich fur Euch waffnen,
Will ber Rosat bes Krieges Gludsspiel wagen,
Er ift ein freyer Mann, ich tanns nicht wehren.

Meifchet.

Der gange Rotofg fteht noch unter Baffen. Gefällt bir's, herr, fo tann ber wilbe Strom, Der gegen beine Sobeit fich emporte, Unschablich aber Mostan fich ergießen. Ronia.

Die besten Waffen wird dir Rußland geben; Dein bester Schirm ist beines Boltes Herz. Rußland wird nur durch Angland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Mostau zu den Bütgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner Kdnig, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, Und doch mein väterliches Reich verloren, Weil mir die Boltsgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf.)

## Meischet.

Erhabne Majestat, zu beinen Füßen Wirft sich Marina, meine jungste Tochter; Der Pring von Modtau bietet ihr sein Berg; — Du bist der hohe Schirmvoigt unsers Hauses; Bon beiner toniglichen Hand allein Geziemt es ihr ben Gatten zu empfangen.

(Marina tniet vor bem Konig.)

# Ronig.

Bohl, Better! Ift es Euch genehm, will ich Des Baters Stelle ben bem Czaar vertreten. (Bu Demetrius, bem er die hand ber Marina übergibt.) So führ' ich Emb in diefem schbnen Mfenbe Des Glaces heitre Gbetin zu. — Und mbg' es Mein Aug' erleben; biefes holbe Phar : Sitzen zu sehen auf bem Thron zu Mastain!

-Marina. 14. 13.

Herr! Demuthvoll verehr' ich beine Gnabe, Und deine Sclavinn bleib! ich, wo ich bin.

me .. Ronig. Big ver

Steht auf, Czaariga! Dieser Plat ift nicht Far Euch, nicht ffredie czearische Berlobte, wie S Nicht für die Tochter meines erften Wopwods. Weise Ihr sept die Jüngste unter enern Schwestern; Wie Doch Euer Geist fliegt: ihrem Winde vor, Wind nach bem Scheften frebt Ihr hachgestunt.

Demetring.

Sen Zenge, großer. König, meines Schwurs; Ich leg' als Fark ihn in des Fürsten Hand!
Die Hand des edeln Frauleins nehm' ich an,
Wis ein kokhares Pfand des Glücks. Ich schwere,
Sobald ich meiner Väter Thron bestiegen,
Als meine Braut sie festlich heimzusähren.
Wie's einer großen Khmiginn geziemt.
Zur Morgengabe schmit' ich meiner Braut
Die Fürstenthümer Pleskow und Groß. Neugart,
Wit allen Städten, Odrsern und Bewohnern,
Mit allen Hobeitsrechten und Gewalten,

Und diese Schenking will ich ihr als Chaar Bestätigen in meiner Hauptstad: Wostan. Dem ebeln Wonwed zahl' ich juin Ersatz Für seine Rustung eine Million

Ducaten polnischen Geprägs.

So helf' mir Gott und feine Deiligen, : Als ich dies treulich schwur und halten werde. Sonia.

Ihr werbet es; Ihr werdet nie vergeffen, Was Ihr dem ebeln Wonwod schuldig send, Der sein gewisses Slud an Gure Wansche, Ein theured Kind an Eure Hoffnung wagt. So seltner Freund ist tostlich zu bewahren! Drum wenn Ihr gludlich send, vergesset nie, Auf welchen Sprossen Ihr zum Thrond zustiegen, Und mit dem Kielde wechselt nicht das Herz! Denkt, daß Ihr Sach in Polen selbst gefünden, Daß Euch dies Land zum Zweytenmal geboren.

Demetrins.

Ich bin erwachfen in ber Niedrigkeit; Das ichdne Band hab' ich verepren ternen, Das Menfch au Menfch mit Bechfelneigung bindet.

Ronig.

Ihr tretet aber in ein Reich jest ein, Wo andre Sitten und Gebrauche gelten. hier in der Polen Land regiert die Frepheit; Der Ronig felbft, wiewol am Glang ber bochfte, Muß, oft bes macht'gen Abels Diener fenn; Dort herricht bes Bacers heilige Gemalt; Der Sclave bienemit leibendem Geborfam.

### Demetrius.

Die schone Frenheit, die ich hier gefunden, Bill ich verpflanzen in mein Baterland; Ich will aus Schwen frose Menschen machen. Ich will nicht herrschen über Sclaven " Seelen.

n 'n gKonig. .

Thuts nicht zurrasch, und lernt der Zeft gehorchen! Aber, Pring, zum Abschied noch von mir dren Tehren? Befolgt sie treu, wenn Ihr zum Reich gelangt. Tein König gibt fie Guch, ein Greis, der viel Erfuhr, und Guer Jugend kann fie nuten.

Euch fahren frembe Frindpetwaffen ein; Died enfte Umrecht habt Ihr gut zu muchen. Drum zeiget Guch, als Mostau's wahrer Sohn, Indem Ihr Achtung tragt wer frinen Sitten. Dem Polenihaltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht Ihr auf bem neuen Thron, Der Arm, der Euch einfahrte, kann Such ftarzen. Hochhaltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach. Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande

Doch was Ihr auch beginnt, — ehrt Eure Mutter, Ihr findet eine Mutter —

Demetrins.

D, mein König! Konig.

Bobl babt 3br Urfach, Lindlich fie an ebren. Berehrt fie - 3wifden Euch und Gurem Bolt Steht fie ein beilig theures Band. - Fren ift Die Czgargewalt von menschlichen Gesetten: Dort ift nichts furchtbares, als die Ratur; Rein beffres. Pfand far Eure Menschlichkeit Sat Euer Bolt, als Eure Rindesliebe. 3ch fage nichts mehr. Manches ift noch abrig, Eb' Ihr bas goldne Bidderfall erobert. Erwartet frinen leichten Gieg! ----Czaar Boris berricht mit Aufchn und mit Rraft: Mit teinem Weichling geht Ihr in ben Streit. --Ber burch Berbieuft fich auf ben Thron gefchwungen. Den fturgt ber Bind ber Meinung nicht foi fchnell, Und feine Thaten find ihm fatt ber Ahnen: --- ... 3ch aberloff Ench, Entent guten Glad. Es hat zu zweben Malen durch ein Wunder : .

Ench aus der hand bes Todes icon gerettet; Es wird fein Bert vollenden und Ench fronen.

> Marina. Obowalsty. Odowalsty.

Run, Fraulein, hab ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirft bu meinen Gifer loben?
Marina.

Recht gut, daß wir allein find, Odowalsty, Bir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Sterestimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Belt. Laß ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer, Thaten ist.

Bir aber muffen hell sehn, mussen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung; Wir mussen die Besinnung für ihn haben, Und haben wir und des Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus himmels hohn ihm zugefallen.

Sebjete, Franlein! Deinem Dienste leb' ich. Befummert mich bes Moscowiters Sache? Du bift es, Deine Groß' und herrlichkeit, An die ich Blut und Leben feten will. Mir blubt tein Glad; abhangig, gaterlos, Darf ich die Buniche nicht zu dir erheben. Berdienen aber will ich beine Gunft. Dich groß zu machen, sey mein einzig Trachten. Wag immer dann ein Andrer dich befigen; Mein bift du doch, wenn du mein Wert nur bift.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes Herzunf bich.
Du bist der Mann, dem ich die That vertraue;
Der Konig meint és falsch. Ich schau' ihn durch.
Ein abgeredet Spiel mit Sapieha
War Alles nur. Iwar ists ihm wohl gelegen,
Daß sich mein Bater, dessen Macht er fürchtet,
In dieser Unternehmung schwächt, daß sich
Der Bund des Abels, der ihm surchtbar war,
In diesem fremden Ariegerzug einslädet;
Doch will er selbst neutral im Kampfe bleiben.
Des Kampses Gutt denkt er mit und zu theilen.
Sind wir besiegt, so leichter hofft er uns
Sein Herrschetzisch in Polen auszulegen.
Weir stehn allein. Geworsen ist das Loos.
Sorgt er sür sich, wir sorgen für das Unstre.

Du führst die Eruppen nach Klow. Sie schwdren Dem Prinzen Treue dort, und schwdren mir, Mir, horst du? Es ist eine noth ge Borsicht.

## Odowalsky.

the state of the s . 19 mil Sparingen .... Richt beinen Urm blos will ich, auch bein Ange. Dhowalsty. Gebiete, fprich, - .- - - : marina. .:: Du führft ben Cjarowitfch. Bewach' ibn gut! Beich' nie von feiner Seite! Bon jedem Schritt gibft bu mir Rechenschaft. Dopmaletn. Bertran' auf mich, er foll uns nie enthehren. Marina. Rein Menich ift bantbat. Fublt er.fich als Cjaar, 20 Schnell wird er unfre Reffel von fich werfen. Der Ruffe hafft ben Polen, muß ibn baffen: Da ift fein feftes Bergensband ju fnupfen.

Marina. Doomalsty, Opalinsty, Bielsty, und mehrere Polnische Ebellente, Opalinsty.

Schaff Gelb, Patroniun, und wir ziehen mit. Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt; Wir machen bich ju Auflands Adniginn.

#### Marina.

Der Bischof von Kaminied und von Kuim
Schießt Gelb auf Pfanbschaft vor von Land und Lenten.
Berkauft, verpfändet eure Bauernhofe,
Berfilbert Alles, stedts in Pferd und Ruftung!
Der beste Kaufmannist der Krieg. Er macht
Aus Eisen Gold. — Was jeht ihr auch verliert,
In Mostan wird siche zehnsach wiederfinden.

Bielety.

Es figen noch 3wenhundert in ber Erintflub; Benn du bich zeigft und einen Becher leerft Mit ihnen, find fie bein; - ich teune fie. Marina.

Erwarte mich! Du follft mich bingeleiten. Dpalinsty.

Gewiß, bu fift jur Roniginn geboren. Daring.

So ifte. Drum mufft' iche werben. - Bielety.

Ja, befteige

Du felbft ben weißen Zelter, maffne bich, Und, eine zwepte Banba, fuhre bu Jum fichern Siege beine muth'gen Scharen.

Marina.

Mein Geift führt ench. Der Krieg ift nicht für Beiber. In Riop ift der Sammelplat. Dort wird Mein Bater aufziehn mit brentaufend Pferben. Mein Schwager gibt zwentaufenb. Bon bem Don Erwarten wir ein Sulfe heer von Kofaken. Schwort ihr mir Trene?

Mile.

Ja! wir fdmbren. (Biebn bie Gabel.)

Vivat Marina

Einiae.

Russiæ regina!

(Marina gerreift ihren Schlever, und vertheilt ihn unter Die Ebelleute. Alle geben ab, außer Marina.)

# Meischet. Marina. Marina.

Warum so ernft, mein Bater, da bas Glack Uns lacht, da jeder Schritt nach Bunsch gelingt; Und alle Arme sich fur uns bewaffnen?

# Meischet.

Das eben, meine Tochter! Alles, Alles Steht auf bem Spiel. In biefer Kriegsrüftung Erschöpft sich beines Baters ganze Kraft. Bohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bedenken; Das Glück ist falsch, unsicher der Ersolg.

Marina.

. Reifchet ....

Gefährlich Mabden, mogu haft bu mich. Gebracht! Bas bin ich fur ein fomacher Bater, Daß ich nicht beinem Dringen wiberftanb. Ich bin ber reichfte Bonwoba bes Reichs, Der erfte nach bem Ronig. - Satten wir Une bamit nicht bescheiben, unfres Glads Benießen tonnen mit vergnügter Seele ? Du ftrebteft bober - nicht bas mag'ge Loos Genugte dir, bas beinen Schweffern marb. Erreichen wollteft du das bochfte Biel Der Sterblichen, und eine Rrone tragen. Ich allgu ichwacher Bater mochte gern Auf bich mein Liebftes, alles Sochfte baufen; 3ch laffe mich bethoren burch bein Sleben, Und an ben Bufall mag"ich bas Gewiffe Marina.

Bie? — Theurer Bater, reu't bich beine Gute? Ber kann mit bem Geringern fich bescheiben, Benn ihm bas Sochste abernt Saupte ichwebt?

Doch tragen beine Schwestern teine Rronen, Und find begladt - - - -

Darina.

Bas für ein Glud ift bas, wenn ich vom Saufe Des Boywobs, meines Baters, in bas Daus

Des Palatinus, meines Gatten, ziehe?
Was wächst mir Neues zu and dieftlin Tausch?
Und kann ich mich bes nächsten: Tages freun,
Wenn er mir mehr nicht, als heribeut'ge bringt?
D! unschwarthafte Wieberkehrdes kiken!
Langweilige Daffelbigkeit bes Dasenns!
Lohnt sichs der Muh', zu hossen und zu streben?
Die Liebe ober Erdhe mußes senn,
Sonk alles Andre ist mir gleich gemein.

Meifchet.

Marina.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater!
Lafft uns ber Fluth vertrauen, die uns trägt!
Nicht an die Opfer bente, die du bringeft,
Dent an den Preis, an das erreichte Ziel —
Wenn du dein Matchen figen feben wirft,
Im Schmuck ber Czaarinn auf dem Thron zu Mostan,
Wenn beine Entel diese Welt beherrschen!

meischet.

Ich bente nichts, ich febe nichts als bich, Mein Madchen, bich im Glanz ber Konigs-Krone. Du forberft es; ich tann bir nichts verfagen.

Marina.

Noch eine Bitte, lieber, befter Bater, Gewähre mir!

## Deifdet.

# Bas wanicheft bu, mein Rinb?

### Marina.

Soll ich zu Sambor eingeschloffen bleiben Mit der unband'gen Sehnsucht in der Bruft?
Ienseits des Oniepers wird mein Lood geworfen — Endlose Raume tremen mich davan. — Kann ich das tragen? Oliber ungebuld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Raumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.

# Meifchet.

Bas willft bu? Bas verlangst bu? ---

Marina.

Las mich in Riow bes Erfolges harren; Dort ichopf' ich jedes Neue an ber Quelle. Dort an ber Grangmart bepber Reiche, - -

# Meischet.

Dein Geift ftrebt furchtbar. Dag'ge bich, mein Rind.

Ja, bu vergonnst mire, ja, bu führst mich bin. Meisch et.

Du fahrft mich bin. Muß ich nicht, was bu willft? Marina.

herzvater, wenn ich Czaarinn bin zu Mostan,

Sieh dann muß Klow unfre Granze feyn. Riow muß mein feyn, und bu folifts regieren. Meifchet.

Mabden, bu traumft! Schon ift bas große Mostan Bu eng fur beinen Geift; bu willft icho : Land Auf Roften beines Baterlandes ---

Marina.

Kiow

Gehorte nicht zu unserm Baterlande. Dort herrschten der Warager alte Fürsten; Ich hab' die alten Chronifen wohl inne, — Bom Reich der Ruffen ift es abgeriffen; Jur alten Krone bring' ich es zurud.

Meifchet.

Still! Still! bas barf ber Boywoba nicht borens

Sie brechen auf . — . —

# 3 wenter-Aufzug.

ాటిత్ క

# Erfte Scene.

(Ansicht eines griechischen Rlofters in einer oben Wintergegend am See Belosero. Ein Jug von Ron, nen in schwarzen Rleibern und Schlevern geht hinten über die Buhne. Marfa in einem weisen Schlever kunt von den übrigen abgesondert an einen Gradstein gelehnt. Olga britt aus dem Inge beraus, bleibt eis nen Augenblick stehen, sie zu betrachten, und britt als, dann naher.)

# Diga.

Treibt bich bas herz nicht auch heraus mit uns Ins Frene ber erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht bie lange Nacht, Das Eis ber Strome bricht, ber Schlitten wird Jum Nachen und die Wandervögel ziehn. Geoffnet ift die Welt, uns Alle lockt Die neue Luft aus enger Rlofters - Zelle Ins offne heitre ber verjungten Flur. Und bu nur willft, verfentt in ew gen Schmerg, Die allgemeine Febbichteit nicht'fheilen?

Las mich allein, und folge beinen Schwestern! Ergebe fich in Luft, wer hoffen kann. Dir kann bas Jahr, bas alle Welt verjüngt, Nichts bringen; mir fit Alles ein Bergangnes, Liegt Alles als gewesen hinter mir.

Diga.

Beweinft bu ewig beinen Cobn und trauerft Um die verlorne Berrlichkeit? Die Beit, az - 5 ' Die Balfam gieft in jebe Bergens : Bunde, Berliert fie ibre Macht an dir allein? Du warft die Cidatfin biefes großen Reichs, Barft Matter eines blab'nden Gobus; er murbe Durch ein entfesith Schidfal bit getaubt: Ins bbe Rlofter fabft bu bich verftogen, Dier an ben Stengen ber belebten Belt. Doch fechszehnmal feit jenem Schredenstage Sat fich bas Ungeficht ber Belt berfingt. Rur beines feb' ich ewig unverandert, Ein Bild bes Grabs, wenn Mes win bich lebt. Du gleichft ber unbeweglichen Geftalt, Bie fie ber Runftler in ben Stein gepragt. Um ewig fort baffelbe ju bedeuten. Marfa.

Ja, bingeftellt bat mich die Beit

Jum Denfmal meines schrecklichen Geschick!
Ich will mich nicht berubigen, will nicht
Bergessen. Das ist eine seige Seele,
Die eine Heisung annimmt von der Zeit,
Ersat fürs Unersetzliche! Mir soll
Nichts meinen Gram abkausen. Wie bes himmels
Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht,
Ihn immer, unermesslich, ganz umfängt,
Wohin er sliebend auch die Schritte wende:
So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle;
Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer;
Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

6:

Diga.

D! fieb doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig draugen! Er kommt von fern ber von bewohnten Grauzen; Er bringt und Botschaft aus der Menschen Land. Der See ist auf, die Straßen mieder fred; Reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben für die Belt,. So boren wir doch gern von ihrem Bechsel, Und an dem Ufer ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Berwundrung schauen.

(Ronnen fommen gurud mit einem Fifderinaben.)

Xenia. helena. Sag' an, ergable, was bu Renes bringft.

Mleria.

Bas braußen lebt im Seculum, ergable. Rifder.

Lafft mich jum Borte tommen, beil'ge Frauen! Eenia.

Ifte Rrieg? - Ifte Friede?

Alexia. -

Ber regiert die Belt ?

Bifcher.

Ein Schiff ift zu Archangel angekommen, herab vom Cispol, wo die Belt erstarrt.

Diga.

Wie kam ein Sahrzeug in bas wilbe Meer?

Es ift ein engelländisch Handelsschiff. Den neuen Weg hat es zu uns gefunden. Alexia.

Bas boch ber Mensch nicht wagt für ben Gewinn! Een fa.

So ift die Welt doch nirgends zu verschließen! Fischer.

Das ift noch bie geringfte Renigfeit. Sanz anderes Gefchick bewegt bie Erbe. Alexia.

D, fprich, ergable !

Diga. Sage, was gefchebn.

Schillers fammit. Werte. XII. Bb.

Sifder.

Erftaunliches erlebt man in ber Belt; Die Lobten fieben auf, Berftorbne leben.

Diga.

Erklar' bich, fprich!

Sifder.

Pring Dmitri, Imans Cobn,

Den wir als todt beweinen fechezehn Jahr', Er lebt, und ift in Polen aufgestanden.

Dlaa.

Pring Dmitri lebt!

Marfa (auffahrend.) Mein Sohn!

Diga.

D! faffe bich! D! halte,

Salte bein Berg, bis wir ifn gang vernommen!

Mleria.

Bie fann er leben, ber ermorbet warb Bu Uglitich und im Feuer umgefommen? Kifcher.

Er ift entkommen aus ber Feuersnoth; In einem Rlofter hat er Schutz gefunden; Dort wuchs er auf in ber Verborgenheit, Bis seine Zeit kam, sich zu offenbaren.

Diga (jur Marfa.)

Du gitterft, Farftinn, bu verbleichft?

## Marfa.

Ich weiß,

Dag es ein Bahn ift, - boch fo wenig noch Bin ich verhartet gegen Furcht und hoffnung, Dag mir bas herz in meinem Bufen wantt.

Diga.

Warum war' es ein Bahn? D! Hor' ihn! Hor' ihn! Wie konnte folch Gerucht fich ohne Grund Berbreiten?

# Sifcher.

Dhne Grund? Jur Baffe greift Das ganze Bolt ber Litthauer, ber Polen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marfa an allen Gliebern zitternd muß sich an. Olga und Alexia lehnen.)

Benia.

O rede! Sage Ales! Sage, was du weißt. Alexia.

Sag an, wo bu bas Neue aufgerafft? Rifder.

Ich aufgerafft? Gin Brief ift ausgegangen Bom Czaar in alle Lande feiner Herrichaft; Den hat und ber Posadmit") unfrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man und tauschen will.

<sup>\*)</sup> Richter, Soultheif.

Und daß wir den Betrug nicht follen glauben! Drum eben glauben wire; benn mare nicht mahr, Der große Fürst verachtete die Luge.

Marfa.

Ift dies die Faffung, die ich mir errang? Gehort mein Herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschuttert? Schon sechszehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn, Und gläubte nun auf Einmal, daß er lebe?

Diga.

Du haft ihn sechezehn Jahr' als todt beweint, Doch seine Usche hast du nie gesehn! Richts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Borsicht über dem Geschick Der Bolter und der Fürsten Haupt. — Doffne Dein Herz der Hoffnung. — Mehr, als du begreifft, Geschieht — wer kann der Allmacht Gränzen seigen? Marfa.

Soll ich den Blick jurud ins Leben wenden, Bon dem ich endlich abgeschieden war?

Micht ben den Todten wohnte meine Hoffnung. D! sagt mir nichts mehr! Lasst mein Herz sich nicht An dieses Trugbild hängen! Lasst mich nicht Den theuren Sohn zum Zwentenmal verlieren! D! meine Ruh ist hin, hin ist mein Frieden! Ich kann dies Wort nicht glauben, ach! und kanns

Run ewig nicht mehr aus ber Seele lofchen! Beb mir! Erft jest verlier' ich meinen Gobn: Rett weiß ich nicht mebr, ob ich ben ben Tobten, Db ben ben Lebenden ibn fuchen foll. Endlojem 3weifel bin ich bingegeben! (Man bort eine Glode, Sowester Dfortnerinn fommt.)

Diga.

Bas ruft die Glode? Schwester Dibrinerinn? Dibrinerinn.

Der Erzbischof flebt braugen bor ben Dforten: Er fommt vom großen Cjaar, und will Gebor.

Dlaa.

Es ftebt ber Ergbischof vor unfern Pforten ! Bas führt ibn Außerorbentliches ber? ---

Renia.

Rommt Alle, ibn nach Burben zu empfangen! (Sie geben nach ber Pforte, inbem tritt ber Eras bifcof ein, fie laffen fic Alle vor ibm auf ein Anie nies ber, er macht bas griechifde Kreug über fie.)

Diob.

Den Rug bes Friedens bring' ich euch im Ramen Des Baters und bes Sobnes und bes Weifts. Der ausgebt von bem Bater!

Diga.

Derr! Bir faffen

In Demuth beine paterliche Sand!

Gebiste beinen Tochtern!

Siob.

Un Schwefter Marfa lautet meine Sendung. Dig a.

Dier fieht fie und erwartet bein Gebot.
(Alle Ronnen entfernen fic.)

# Hiob und Marfa. Hiob.

Der große Fürst ists, ber mich an bich sendet, Auf seinem fernen Throne benkt er bein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug' Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, Soist das Aug des Herrschers überall; Bis an die fernsten Enden seines Reichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umber. Warfa.

Bie weit sein Arm trifft, hab' ich wohl erfahren. Siob.

Er kennt ben hoben Geift, ber bich befeelt; Drum theilt er garnend die Beleidigung, Die ein Berwegner dir zu bieten wagt.

Marfa.

Siob.

Bernimm, ein Frebler in ber Polen Land,. Em Renegat, ber fein Gelubb' als Monch

Ruchlos abschwörend seinen Gott verläugnet, Mißbraucht den edeln Namen deines Sohnes, Den dir der Tod gerandt im Kindes Alter. Der dreiste Gaukler rühmt sich deines Bluts, Und gibt sich für des Czaaren Iwans Sohn; Ein Boywod bricht den Frieden, führt aus Polen Den Afterknig, den er selbst erschaffen Mit Heereskraft in unsre Gränzen ein; Das treue Herz der Reußen führt er irre, Und reizt sie auf zu Absall und Berrath.

Der Czaar zu bir in vaterlicher Meinung.

Du ehrst die Manen deines Soons; du wirst Richt dulden, daß ein frecher Abenteurer Ihm aus dem Grabe seinen Namen Lieblt, Und sich verwegen drangt in seine Rechte.
Erklären wirst du laut vor aller Welt, Daß du ihn nicht für beinen Sohn erkennst. Du wirst nicht fremdes Vastartblut ernähren Un deinem Herzen, das so edel schlägt; Du wirst, der Czaar erwartet es von dir, Der schändlichen Ersindung widersprechen, Mit dem gerechten Zorn, den sie verdient.

## Marfa

(hat mabrend biefer Rede die heftigften Bewegungen bestimpft.)

Bas bor'ich, Erzbifchof! Ifts moglich? - D! Sagt an!

Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt fich ber tecte Abenteurer, Als Iwans Sohn, den wir als tobt beweinen?

Siob.

Durch eine flücht'ge Achnlichkeit mit Iwan, Durch Schriften, die der Zusall ihm verschaffte, Und durch ein köftlich Aleinod, das er zeigt, Läuscht er die Menge, die sich gern betrügt. Warfa.

Bas für ein Rleinod? D! Das fagt mir an! Diob.

Ein goldnes Kreuz, belegt mit neun Smaragden, Das ihm der Anag Iwan Meftislowstop, So fagt er, in der Taufe umgehangen.

Marfa.

Was fagt Ihr? — Dieses Aleinod weist er auf? (mit gezwungener Fassung.)

- Und wie behauptet er, daß er entfommen? Siob.

Ein trener Diener und Diat hab' ifn Dem Mord entriffen und dem Fenerbrand, Und uach Smolenekow beimlich weggeführt. Marfa.

Bo aber hielt er fich — wo gibt er vor, Daß er bis biefe Stunde fich verborgen? Siob.

Im Alofter Tichubem fen er aufgewachlen,

Sich felber unbekannt; von bort hab' er Mach Litthauen und Polen fich geflüchtet, Wo er dem Kurft von Sendomir gebient, Bis ihm ein Zufall feinen Stand entbeckt! Marfa.

Mit solcher Fabel kann er Freunde finden, Die Glut und Blut an seine Sache magen? Siob.

D, Czaarinn! Falsches Herzens ift ber Pole, Und neibisch fieht er unfres Landes Flor. Ihm ift ein jeder Borwand sehr willtommen, Den Krieg in unsern Granzen anzugunden! Marfa.

Doch gab' es selbst in Mostan glaub'ge Seelen, Die dieses Werk des Trugs so leicht berückt? Hiob.

Der Bolfer herz ift wankelmuthig, Furstinn! Sie lieben bie Beranderung; fie glauben Durch eine neue herrschaft zu gewinnen. Der Luge kede Zuversicht reift bin, Das Bunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum municht ber Czaar, bag bu ben Bahn bes Bolfs

Zerftreuft, wie du allein vermagft. Gin Bort Bon dir, und ber Betrüger ift vernichtet, Der fich verwegen tugt zu beinem Sohn. Mich freuts, dich so bewegt zu feben. Dich Emport, ich feh's, bas freche Gautelfpiel, Und beine Bangen farbt ber eble Born.

## Marfa.

Und wo, — bas fagt mir, — wo verweilt er jett, Der fich fur unfern Sohn zu geben wagt? Siob.

Schon rudt er gegen Lichernikow beran; Bon Riow, bort man, fep er aufgebrochen; Ihm folgt ber Polen leicht berittne Schaar, Sammt einem Heerzug bonischer Rosaken.

## Marfa.

D! Sochfte Allmacht, habe Dant! Dant! Dant! Dag bu mir enblich Rettung, Rache fenbeft.

# Siob.

Bas ift bir, Marfa? — Bie verfteh' ich bas? Marfa.

D! Simmelemachte, führt ihn gludlich ber ! Ihr Engel alle, fcweht um feine Sahnen!

## Diob.

Ift's moglich? - Bie? Dich founte ber Betrager, -

Er ift mein Sohn. An biesen Zeichen allen Erkenn' ich ihn. An beines Czaaren Furcht Erkenn ich ihn. Er ist's! Er lebt! Er naht! Herab von beinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Ruriks Stamm; Der mahre Czaar, ber rechte Erbe fommt, Er tommt, und forbert Rechnung von bem Seinen.

Diob.

Banfinnige! Bebentft bu, was bu fagft? Marfa.

Erschienen endlich ift ber Tag ber Rache, Der Wiederherstellung. Der himmel zieht Ans Grabes Nacht bie Unschuld an bas Licht. Der stolze Godunow, mein Todfeind, muß Zu meinen Füßen friechend Gnade flehn; O meine heißen Bunsche find erfallt!

Diob.

Rann bich ber Sag gu foldem Grad verblenben?

Marfa.

Rann deinen Czaar der Schrecken so verblenden, Daß er Errettung hofft von mir — von mir — Der unermefflich schwer Beleidigten?

Ich foll ben Sohn verläugnen, ben ber himmel Mir burch ein Bunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines hauses Mdrber, zu gefallen, Der über mich unsäglich Weh gehäuft, Die Rettung von mir ftogen, die mir Gott In meinem tiefen Jammer endlich sendet.

Diob.

## Marfa.

Dein, bu entrinnft mir nicht. Du follft mich boren. Ich babe bich, ich laffe bich nicht los. D! Endlich fann ich meine Bruft entladen. Musichaumen endlich gegen meinen Zeind Der tiefften Seele lang verhaltnen Grou! Wer mars, ber mich In biefe Gruft ber Lebenben verftieff, Dit allen frifden Rraften meiner Jugenb, Mit allen warmen Trieben meiner Bruft ? Ber rif ben theuern Sohn mir bon ber Seite, Und fandte Morder ans, ibn ju burchbobren ? D! feine Sprache nennt, mas ich gelitten, Wenn ich die langen bellgeftirnten Nachte. Mit ungeftillter Sehnfucht burchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thranen gabite! Der Tag ber Rettung und ber Rache fommt; Ich feb ben Machtigen in meiner Dacht. Siob.

Du glaubst, es furchte bich ber Czaar, - Magfa.

Er ift

In meiner Macht — Ein Bort aus meinem Munde, Ein einziges, tann sein Geschick entschen! — Das ist's, warum bein Herrscher mich beschickte! Das gange Bolt ber Reußen und ber Polen Sieht jeht auf mich. Benn ich ben Czarowihich

Für meinen Sohn und Iwans anerkenne,
So huldigt Alles ihm; das Reich ist sein.
Berläugn' ich ihn, so ist er ganz verloren.
Denn wer wird glauben, daß die wahre Mutter,
Die Mutter, die, wie ich, beleidigt war,
Berläugnen könnte ihres Herzens Sohn,
Mit ihres Hauses Morder einverstanden?
Ein Wort nur kostets mich, und alle Welt
Berlässt ihn als Betrüger. — Ist nicht so?
Dies Wort will man von mir. — Den großen Dienst,
Sestehs, kann ich dem Godunow erzeigen!

Dem ganzen Baterland erzeigst bu ihn; Aus schwerer Kriegenoth rettest du das Reich, Wenn du der Wahrheit Ehre gibst. Du selbst, Du zweifelst nicht an deines Sohnes Tod, Und tountest zeugen, wider dein Gewissen? Marfa.

Ich hab' um ihn getrauert sechszehn Jahr, Doch seine Asche sah' ich nie. Ich glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tod Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hoffnung glaub ich jetzt sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweifel Der höchsten Allmacht Gränzen setzen wollen. Doch wär' er auch nicht meines Herzens Sohn, Er soll ber Sohn boch meiner Rache sepn. Ich nehm' ihn an und auf an Rindes Statt, Den mir der himmel rachend hat geboren. Siob.

.පුණු

Ungladliche! Dem Starken tropeft bu? Bor feinem Arme bift bu nicht geborgen Auch in bes Klofters Abgeschiebenheit.

Marfa.

Er kann mich tobten; meine Stimme kann.
Im Grab erstiden oder Kerkers Nacht,
Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle,
Das kann er; boch mich reben laffen, was
Ich nicht will, das vermag er nicht; — auch nicht
Durch beine List, — den Zwed hat er verloren!
Siob.

Ift bies bein lettes Wort? Befinn' bich mohl! Bring' ich bem Czaar nicht befferen Bescheld? Warfa.

Er hoffe auf ben himmel, wenn er barf, Auf feines Boltes Liebe, wenn er fann.

· Hiob.

Genng! — Du willst entschlossen bein Berderben, Du halist bich an ein schwaches Rohr, bas bricht; Du wirst mit ihm zu Grunde geben. —

Marfa (allein.)

Es ift mein Sohn, ich fann nicht baran zweifeln.

Die wilden Stamme selbst der freven Bufte waffnen sich fur ihn; der ftolze Pole, Der Palatinus, wagt die edle Tochter An seiner guten Sache reines Gold, Und ich allein verwärf' ihn, seine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle Herzen Ergreift, und in Erschüttrung bringt die Erde? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich wills. Ich saffe mit lebendigem Vertrauen

Er ifte, er giebt mit Deerestraft beran, Dich ju befrepen, meine Schmach ju rachen! Sort feine Trommeln! Seine Rriegstrommeten! Ihr Bolfer, fommt bom Morgen und Mittag Mus euren Steppen, euren em'gen Balbern! In allen Bungen, allen Trachten fommt! Baumet bas Roff, bas Rennthier, bas Rameel! Die Meereswogen ftromet gabllos ber, . Und branget euch ju eures Ronigs Sahnen! -D! Barum bin ich bier geengt, gebunben, Beschränkt mit bem unendlichen Befabl! Du em'ge Sonne, bie ben Erbenball Umfreist, fen bu bie Botinn meiner Bunfche! Du allverbreitet ungebemmte Luft, Die ichnell bie weitste Banberung vollenbet, D! trag' ibm meine glub'nde Sehnsucht ju!

Ich habe nichts, als mein Gebet und Flehn; Das ichopf' ich flammend aus der tiefften Seele, Beflügelt fend' ichs zu des Himmels John, Wie eine Deerschaar fend' ich birs entgegen.

### , Zwente Scene.

(Eine Anhohe, mit Baumen umgeben. Eine weite und lachende Ferne offnet sich; man sieht einen schönen Strom durch die Landschaft ausgegossen, die von dem jungen Grun der Saaten belebt ist. Raber und fets ner sieht man die Ehurmspisen einiger Stadte leuchten. Trommeln und Ariegsmusst hinter der Scene. Od 65 walsty und andere Offiziere treten auf; gleich darauf Demetrius.

Obomalskn.

Lafft bie Armee am Balb hinunter giebn, Indes wir uns hier umichaun auf ber Sobe.

> (Einige geben. Demetrius tritt auf.) Demetrius (jurudfahrend.)

Sa! Beld ein Anblid!

Obowalsty.

herr! Du fiebft bein Reich

Bor bir gebffnet. - Das ift ruffifch Land.

Razin.

hier biefe Saule tragt icon Mostaus Bappen; hier bort ber Polen herrichgebiete auf.

| •                                                   |
|-----------------------------------------------------|
| ime Demetrius, 1991 A ein ini dni                   |
| Ift bas ber Dutepersber ben fillen Stram d. it.     |
| Durch biefe Auen gieft?                             |
| Doomalstyr line a                                   |
| Das ift die Desna.                                  |
| Dort heben fich bie Churme Tichernigums. 30 = 10    |
| in feine Ragenber bat bereit fint                   |
| Bas bort am fernen Simmel glangt, bas finber de tie |
| Die Ruppeln von Semeriich Movogwod.                 |
| Demetrins.                                          |
| Belch heitrer Anblid! Belche fcone Aten!            |
| Dhomaleton enter & tr                               |
| Der Leng bat fie mit feinem Schmud bebedt;          |
| Denn Salle Rorns erzeugt ber upp'ge Boden.          |
| Demetrius.                                          |
| Der Blid fcweift bin im Unermefflichen.             |
| Razin,                                              |
| Doch ifte ein fleiner Unfang nur, o herr!           |
| Des großen Ruffenreichs. Denn unabsebbar            |
| Stredt es ber Morgen Sonne fich entgegen,           |
| Und feine Grangen hat es nach bem Rord,             |
| Als die lebend'ge Beugungfraft ber Erbe.            |
|                                                     |
| Razin.                                              |
| Sieh, unfer Cjaar ift gang nachbenbend worben.      |
| Demetrins.                                          |

Auf diefen iconen Au'n wohnt noch ber Friede,

23

Schillers fammel. Werte. XII. 186.

Und mit des Arieges furchtbarem Gerath Erschein' ich jett, fie feindlich ju verheeren! Dbomalstn.

Dergleichen, Berr! bebenft man hinterbrein. Demetrin 6.

Du fühlst als Poble, ich bin Mostau's Sohn, Es ist das Land, das mir das Leben gab. Bergib mir, theurer Boden, heim'iche Erde, Du heiliger Granzpfeiler, ben ich fasse, Auf den mein Bater seinen Abler grub, Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindes Waffen In deines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erb' jurud ju fordern komm' ich her, Und den geraubten ebeln Baternamen. hier herrschten die Barager, meine Ahnherrn, In langer Reih', seit drepsig Menschen Altern; Ich bin der Letzte ihred Stamms, dem Mord Entrissen durch ein göttliches Berhängnis.

#### Dritte Scene.

(Ein ruffices Dorf. Frever Plat vor der Rirde. Man bort bie Sturmglode. Gleb, Ilia und Limofta eilen mit Aerten bewaffnet auf die Scene.)

Gleb (aus bem hause fommenb.) Bas reunt bas Bolf?

Ilia (ans einem andern Sause tommend.)
Ber zog die Fenerglocke? —

Limosta.

Machbarn, heraus! Rommt Alle, fommt zu Rath!
(Oleg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kindern, welche Gepade tragen.)

Gleb.

Bo fommt ihr her mit Beibern und mit Rindern? Igor.

Fliebt, fliebt, ber Pohle ift ins Land gefallen Bey Moromeft, und mordet, was er findet.

Dleg.

Flieht, flieht ind innre Land, in fefte Stadte! Bir haben unfre Sutten angegundet, Und aufgemacht, ein ganges Dorf, und fliehn Landeinwarts zu bem Heer bes Czaaren.

Timosfa.

Da fommt ein neuer Trupp von Flüchtigen.

(3mansta und Petrufchta mit bewaffneten Land. leuten treten an ber entgegengefesten Seite auf.)

Imansta.

Es leb' ber Cjaar! Der große Furft Dimitril

Gleb.

Bie? Was ist das?

Blia.

.. Wa wollt ihr hin ?

Limpsta.

Ber fend ihr ?

Petrufchta.

Ber treu ift unferm Farftenftamm, tommt mit! Limosta.

Bas ift benn bas? Da flieht ein ganzes Dorf Lanbeinwarts von den Pohlen sich zu retten; Und ihr wollt hin, wo diese hergeflohn? Bollt abergehen zu dem Feind des Landes? Petruschta.

Bas Feind? Es ift fein Feind, ber fommt; es ift Gin Freund bes Bolls, ber rechte Erb' bes Landes.

Es tritt ber Pofabnit (Dorfrichter) auf, um ein Manifest bes Demetrius abzulesen. Schwanken ber Einwohner bes Dorfs zwischen benben Parteyen. Die Bauerinnen werben zuerst fur Demetrius gewonnen, und geben ben Ausschlag.

Lager bes Demetrius. Er ift in ber erften Action geschlagen, aber bie Armee bes Czaaren Boris fiege gewiffermaßen wiber ihren Billen, und verfolgt ihre Bortheile nicht. Demetrius, in Berzweiflung, will fich tobten, und wird mit Mabe von Konla und Odowalsty baran verhindert. Uebermuth ber Kofaken selbst gegen Demetrius.

Lager ber Armee bes Cjaaren Boris. Er selbst ift abwesend, und dies schadet seiner Sache, weil er ges fürchtet, aber nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unzuverlässig. Die Anführer sind uneinig, und neigen sich zum Theil auf die Seite des Demetrins aus verschiednen Bewegunggrunden. Einer von ihnen, Solstisow, erklart sich aus Ueberzeugung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil der Armee fällt dem Demetrins zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er fich als aba soluter herrscher und hat treue Diener um sich; aber er ift schon erbittert burch schlimme Nachrichten. Furcht vor einem Aufstand in Mostan halt ihn ab zur Armee zu gehen. Auch schamt er sich als Ezaar in Person gesen ben Betrüger zu sechten. Scene zwischen ihm und dem Erzbischos.

Ungladeboten tommen von allen Seiten, und bie Gefahr wird immer bringender fur Boris. Er hort vom Abfall bes Landvolks und ber Provingial. Stadte, von ber Unthätigkeit und Meuteren ber Armee, von ben Bes wegungen in Moskau, von Demetrius Borbringen.

Romanow, ben er fcwer beleidigt hat, fommt in Mosz kau an. Dies erregt neue Beforguiffe. Jest kommt bie Nachricht, baf bie Bojaren in bas Lager bes Desmetrus flieben, und baf bie ganze Armee zu ihm übersgeht:

Boris und Axinia. Der Cjaar erscheint rabrend als Bater, und im Gesprach mit ber Tochter fehließt fich sein Innerftes auf.

Boris bat fich burch Berbrechen zum Herrscher ges macht, aber alle Pflichten bes herrschers übernommen und geleistet; bem Lande gegenüber ist er ein schähder er Fürst, und ein wahrer Bater bes Bolts. Rur in Angelegenheiten seiner Person gegen Einzelne ist er args wöhnisch, rachsüchtig und grausam. Sein Geift erhebt ihn, wie sein Rang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Besit ber bichsten Gewalt, die gewohnte Beherrsschung ber Menschen und die bespotische Form der Resgierung haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm uus möglich ist, seine Größe zu überleben. Er sieht klar, was ihm bevorsteht; aber noch ist er Ezaar, nud nicht erniedrigt, wenn er zu sterben beschließt.

Er glaubt an Borbervertandigungen, und in seiner jehigen Stimmung ericheinen ihm Dinge als bedeutend, bie er sonft verachtet batte. Ein besonderer Umftand. worin er eine Stimme bes Schieffis-findet, wird far ihn entfcheibend.

"Rurz vor seinem Tobe andert er seine Natur, wird fanfter auch gegen die Ungludsboten, und schamt sich ber Aufwallungen bes Jorns, womit er die frühenen empfing. Er lafft sich bas Schlimmfte erzählen, und beschruft sogar ben Erzähler.

Sobald er das far ihn entscheidende Unglad vers nimmt, geht er ab ohne weitere Erklarung, mit Gelaffenheit und Resignation. Ann, nachher tritt er fu Mondekleidern wieder, auf, und entfernt seine Lochter von seinem letten Augenblicke. In einem Rloster son sie Schutz vor Beleidigungen suchen; seine Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fandten haben. Er nimmt das Gift, und geht auf ein einsames Zimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Berwirrung ben der Rachricht vom Tobe bee Czagren. Die Bojaren bilben einen Reicheb rath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammbater bes jehtrefferenden Jaufes) tritt auf an der Spige einer bewaffneten Macht, schwort an der Bruft des Czaaren seinem Gohn Feodor den Eid der Treue, und nothigt die Bojaren, seinem Benspiel zu solgen. Rache und Chrsucht find fern vor seiner Seeles.

er folgt blos bem Dechte. Arinten liebt er ofne Doffnung, und wird, ohne es ju wiffen, wieder geliebt.

Romanow eilt zur Armee, ninubiefe für ben jungen Czaar zu gewfunen. Anfruhr in Mostan, von ben Anhängern bes Deinerning bewirft. Das Boff reifft bee Bojarguandiffen Danfern, beniachtigt fichibes Feodor und ber Arinia, fett fie gefangen, und fcickt Abgeordnete an Demetrius.

end to the front of the control of t

1 3

Demetrins in Tula auf bem Sipfel bes Glieck. Die Ermerin feine, man bringt ibm die Schläffel vielet Sichte. Die die bei bei bei bei ift milb und liebenswurden scheint noch zu widerfiele. Be ift milb und liebenswurde, zeigt eine eble Aubrung ben der Nachricht som Tobe des Boris, begnabigt einen andockten Unscheid vom Epien sein Leben, verschmäht die ducheischen Sprindezeugungen der Ruffen, und will fie ducheischen Sprindezeugungen der Ruffen, und will fie deichaffen. Die Pohlen dagegen, von denen er umges ben ift, sind rauh, und behandeln die Aussen mit Versachtung. Demetrius verlangt noch eine Zusammenschung. Demetrius verlangt noch eine Zusammenschung wir bei bei boten au Marina.

( Miter ber Menge von Ruffen, die fich in Tula jum Bemetring brangen, erscheint ein Mann, ben Den metrins sogleich erkennt; er freut fich pochlich ihn wies ber zu seben. Er entfernt alle Andere, und sobald er mit diesem Maune allein ift, dankt er ihm mit

bollem Betten, all feinem Retter und Bobltbater. Jes ner gibt gu veiffeben, baf Demetrine allerdinge eine große Berbindlichfeit gegen ibn babe, und einefarbffere, ale er felbft wiffe. Demetrius bringt in ibn, fich beuts ficher gu erflaren fund ber Morber bes achten Demes trind entbede nun ben mabren Bergang ber Gachel Rur biefen Dort wurde er nicht befobnt, batte viefmest bon Boris nichts ale ben Tob gu erwarten. Durftens nach Rache traf et auf einen Rhaben, Deffen Mebillich feit mit bein Czalle Swari ibm auffiet. Diefer Umfianb muffte benutt merben. Er nabm fic bes Rnaben an, flob mit ibm aus Welltich, brachte ibn gu'einem Beiftlis then, ben er fur feinen Dlan ju deminnen muffte;" und abergab biefem Das Rieinob, bas W felbft bem ermoft beten Demetrius abernommen Batte. Durch bielen Ringben, ben er nachberinte aus ben Angen verloren; und beffen Schiffte er febergeit unbermertt gefeitet bat, ift er nunmehr awidelt. Sein Boffend, ber falide De metrius, berifcht über Rufland an Boris Stelle.

Babrend biefer Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Beränderung vor. Sein Stillschweigen ift furchtbar. In dem Momente der Höchsten Buth und Berzweiflung bringt ihn der Morder aufs Aeußerste, da er mit Trot und Uebermuth seinen Lohn fordert. Er stöft ihn nieder.

\*\*\* 12:43

Monolog bes Demetrius. Innerer Kampf, aber aberwiegendes Gefühl ber Nothwendigkeit, fich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten der Stadt Mogtan fommen au, und unterwerfen fich dem Demetrins. Sie werden finsfier und mit drabenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ift der Patriard. Demetrins entlett ihn seiner Warde, und verurtheilt turz darauf einen vornehmen Muffen, der an seiner-Aechtheit gezweiselt hatte.

Marfa und Olga-erwarten ben: Demstrins unter einem prächtigen Zels. "Marfa fpricht von, ber bevory fiebenden Zusammentunft mit mehr Zweisel und Furcht, als Hoffwung, und zietert diesem Moment entgegen, der ihre bochte Glackslesigfeit seyn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glanben. Auf der langen Reise batten Bende Zeit gehabt, sich an alle Umfände zu er innern; die erste Exaltation hatte bem Nachdenken Mann gemacht. Das buftre Schweigen und die zurücksschum gemacht. Das buftre Schweigen und die zurücksschweigen Blicke der Wachen, die das Zeit umgeben, vermehren noch ihre Zweisel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ift unschluffig, ob fie bem Demetrius entgegengeben foll. Jest ftebt er vor ihr, allein. Der fleine Reft von hoffnung in ihrem herzen schwindet gang ben feinem Anblid. Gin

unbekanntes Etwas tritt zwischen Beybe, bie Natur spricht nicht, fie find ewig geschieden. Der erfte Don ment war ein Bersuch fich zu nabern; Marfa ift die ersfte, die eine zurudweichende Bewegung macht. Demestrins bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas Berg nichts? Ers teunft bu bein Blut nicht in mir?

Darfa ichweigt.

Demetrius. Die Stimme ber Ratur ift beilig und fren; ich will fie weber zwingen noch erlugen. Bitte bein Derg ben meinem Anblide gefprochen, fo batte' bas meinige geantwortet; bu murbeft einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gefunden baben. Das Nothwendige mare mit Reigung, mit Liebe, mit Innigfeit geschehen. Doch wenn bu nicht ale Mutter fur mich fühlft, fo bent' als Rurftinn, faffe bich als Rbniginn! Das Schicffal gab mich bir ungehofft zum Sohn; nimm bu mich an als ein Geschent bes himmels. Bar' ich bein Sohn auch nicht, ber ich jest scheine, fo raub' ich beinem Sohne nichts. Ich raubte es beinem Feinde. Dich und bein Blut bab' ich geracht, babe bich aus ber Gruft, in ber bu lebenbig begraben marft, gezogen, und auf ben Fürftenftubl gurudgeführt. - Dag bein Schide fal an meines befestigt ift, begreifft bu. Du ftebft mit mir, und mit mir gebft bu unter. Die Bolter alle fes ben auf uns.

Ich faffe bie Gauteley, und, was ich nicht ems pfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fahle wirklich eine Ehrfurcht gegen dich, und dies Gefühl, das meine Ruice vor dir beugt, es ift mein Ernft.

(Stummes Spiel der Marfa, das die innere Bemes gung in ihr zu erfennen gibt.)

Dem errind. Enichließe bich! Laß beines Wils lens frene handlung fenn, mas die Natur dir versagt. Ich fordere keine heuchelen, keine Lüge von dir; ich fordere wahre Gefühle. Scheine du nicht meine Mutter, sen es. — Mirf das Vergangene von dir, ergreise das Gegenwärtige mit ganzem Herzen! Bin ich bein Sohn nicht, so bin ich der Czaar; ich habe die Wacht, ich habe das Glück. — Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub; er hat kein Herz dich zu lieben, kein Auge dir zu lächeln — Mende dich zu dem Lebenden — (Marfa, bricht in Thräneu aus.)

Demetrius. D biese goldnen Tropfen find mir willsommen. Lag fie fließen! Zeige bich so bem Bolt!

(Auf einen Wint bes Demetrius öffnet fic bas Beit, und bie versammelten Ruffen werden Zeugen bies

fer 'Scene.)

Einzug bes Demetrius in Mostau. Große Pracht, aber friegerische Anstalten. Poblen und Kosaten find es, die den Zug anführen. Das Duftre und Schrede liche mischt sich in die biffentliche Freude. Mißtrauen und Unglud umschweben das Ganze.

Romanow, ber zu fpat zur Armee tam, ift nach Mostau zurückgekehrt, um Feodor und Axinien zu ichneten. Alles ift vergebens; er selbst wird gefangen geiset. Axinia fluchtet zur Czaarin Marfa und fleht zu ihren Füßen um Schutz vor den Pohlen. hier sieht fie Demetrius, und ihr Anblick entzündet ben ihm eine heftige unwiderstehliche Leidenschaft. Axinia verabscheut ihn.

Demetrins als Czaar - Gin furchtbares Element trugt ibn, aber er beberricht es nicht; er wird von ber Bewalt frember Leibenschaften geführt. - Sein inneres Bewufftfeyn erzeugt ein allgemeines Diftrauen; er bat feinen Kreund, feine treue Seele. Doblen und Rofas fen schaben ihm burch ihre Frechheit in ber Meinung Selbft was ibm gur Chre gereicht, feine bes Bolfs. Popularitat, Ginfachbeit, und Berfchmabung bes fleifen Ceremoniels erregt Ungufriebenheit. Buweilen verlett er aus Unbedacht die Gebrauche bes Landes. Er verfolgt bie Mbuche, weil er viel unter ihnen gelitten bat. Auch ift er nicht fren bon bespotischen Launen in ben Momenten bes beleibigten Stolzes. - Doomalely weiß fich ibm flets nothwendig gu machen, entfernt bie Ruffen aus feiner Rabe, und behauptet feinen überwiegenden Ginfluß.

Demetrius finnt auf Untreue gegen Marina. Er fpricht baruber mit bem Erzbischof Siob, ber, um bie

Polen ju entfernen, feinem Bunfche entgegeukommt, und ihm von ber czaarifchen Gewalt eine bobe Borftels lung gibt.

Marina ericheint in Moetau mit einem großen Gesfolge. Busammentunft mit Demetrins. Falicher und talter Empfang zu benden Seiten; jedoch weiß sie fich beffer zu verstellen. Sie dringt auf baldige Bermas-lung. Es werden Anftalten zu einem rauschenden Fefte gemacht.

Auf Geheiß ber Marina wird Arinien ein Giftber der gebracht. Der Tob ift ihr willtommen. Sie furchtete, bem Czaaren zum Altare folgen zu muffen.

heftiger Schmerz bes Demetrius. Mit gerriffes nem herzen geht er zur Trauung mit Marina.

Nach ber Trauung entbecktihm Marina, bag fie ibn nicht für ben achten Demetrius halt, und nie dagur ges halten hat. Ralt überläfft fie ihn fich felbft in einem fürchterlichen Zuftande.

Unterbeffen benutt Schinstoj, einer ber ehemaligen Scibberrn bes Czaaren Boris, bas machfenbe Migvergnugen bes Bolts und wird bas haupt einer Berschworung gegen Demetrius. Romanow im Sefangnis wird durch eine überfra bische Erscheinung getrostet. Ariniens Geist steht vor ihm, bifnet ihm einen Blid in kunftige schonere Zeiten, und besiehlt ihm, ruhig das Schidsal reisen zu lassen, und sich nicht mit Blut zu besteden. Romanow erhält einen Bink, daß er selbst zum Thron berufen sep. Rurz nachber wird er zur Theilnehmung an der Bers schwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltitom macht fich bittre Borwurfe, baß er sein Baterland an den Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum Zweptenmale ein Berrather senn und aus Rechtlichkeit behauptet er, wider sein Gesfahl, die einmal ergriffene Partey. Da das Ungluck einmal geschehen ift, so sucht er es wenigstens zu vers mindern, und die Racht der Pohlen zu schwächen. Er bezahlt diesen Bersuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verdiente Strafe an, und bestennt dies sterbend dem Demetrius selbst.

Sasimir, ein Bruder der Lodoista, einer jungen Pohlin, die den Demetrius im Sause des Boiwoden von Sindomir heimlich und ohne Hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem Heerzuge bes gleitet, und in jedem Gesecht tapfer vertheidigt. In dem Momente der hochsten Gefahr, da alle übrige Anhanger des Demetrius auf ihre Rettung denten,

bleibt' Gafimir allein ihm getren, und opfert fich für ihn auf.

Die Verschwörung kommt zum Ansbruch. Des metrins ist ben ber Czaarin Marfa und die Aufuhrer bringen in das Zimmer. Die Wünde und Kühnheit des Demetrius wirkt einige Augenblicke auf die Rebellen. Es gelingt ihm bepnahe, sie zu entwaffnen, da er ihnen die Pohlen Preis geden will. Aber jetzt fidrzt Sch in de koj mit einer andern wüthenden Schaar herein. Von der Czaarin wird eine bestimmte: Erklärung gefordert: sie soll das Kreuz darauf kuffen, das Demetrius ihr Sohn sen. Auf eine so seperliche Art gegen ihr Geswissen zu zeugen ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius, und mill sich entsernen, "Sie schweigt? " rust die tobende Menge, "Sie versläugnet ihn? So stird denn, Betrüger! — " Und durchs bohrt liegt er zu den Füßen der Marfa.

in de la companya de

trans **B** and the structure of the same of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

250 Feb. (2014)

- Company (1997年) - Andrew Andrews (1997年) - Andrews (1997年)

្សា ស្ថិតប្រជាជនជាក្រុម ក្រុម ស្រី ខ្មែក ស្រី ខ្មែក ស្រី ស្រី ខ្

ten fahlen Tonnicke.

#### Perfonten

Margatetha von York, herzoginn von Burgund. Abelaide, Prinzessinn von Bretague.

Erich, Pring pon Gothland.

Barbed, vorgeblicher herzog Richard von Dort.

Simnel, vorgeblicher Pring Chuard von Clarence.

Ebnard Plantagenet, ber mirflice Pring von Clarence.

Graf Bereford, ausgewanderter englischer Lord.

Seine funf Gobne.

Sir William Stauley, Botichafter Beinrichs VII. von England.

Graf Rilbare.

Belmont, Bifchoff von Dpern.

Sir Richard Blant, Abgefandter bes falfden Chuarbs.

Burger von Bruffel.

Sofdiener ber Margaretha.

# Erster Act.

Lord Hereford, ein Anhänger Ports, hat mit seis nen fünf Sohnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Richard von Port, zwepter Sohn Eduards IV., den man schon als Knabe ermordert glaubte, lebend in Brüssel befinde, und sein Erbrecht zurücksordere. Die Aneekennung des Prätendenten durch seine Tantes die Herzoginn Margaretha von Burgund, durch Frankreich und Portugall, und die diffentliche Stimme waren thm hinreschende Gründe, von Heinrich VII. abzusallen, und seine Bestigungen an seine Hossnungen zu wagen. Er tritt in den Pallast der Margaretha, wo er die Bildsnisse der Yorks aufgestellt sindet; er freut sich nun, auf einem Boden zu seyn, wo er seine Reigung zu dem Hause Dork frey bekennen dürse.

Lord Stanley, Botichafter Heinrichs VII. am Dofe der Margaretha, tritt ihm hier entgegen, und sucht umsonft, ihm die Augen über den gespielten Bestrug zu öffnen. Bepbe gerathen in hitze, und der Streit der zwey Rosen erneuert sich in der Borhalle der Margaretha.

Der Bifchoff von Ppern, vertranter Rath ber herzoginn, kommt baju, und bringt fie auseinander. Er
ruhmt die Pietat der herzoginn gegen ihre unterbruckte Parthei und ihre schutzlosen Berwandten, und spricht dasjenige aus, wofür Margaretha gern gehalten seyn möchte.

Barger und Bargerfrauen von Bruffel erfüllen bie Borhalle, um die herzoginn mit dem Prinzen von Dort zu erwarten. Stanley schilt ihre Berblendung; sie gerathen aber durch die Schmähungen, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstöhft, in eine solche Buth, daß sie ihn zu zerreißen drohn. Man hort Trompeten, welche die Ankunft des Dork verkunden.

Richard tritt zwischen sie, rettet den Abgesandten, haranguirt das Bolt, und bringt es zur Rube. Wah=
rend er spricht, tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland, der Prinzessinn von Bretagne und andern Großen ein. — Hereford wird von dem Andlik Richards hingeriffen, überzeugt und überwältigt. Er wirst sich vor ihm nieder und huldigt ihm, als dem Sohn seines Königs. Margaretha nimmt nun das Wort und erstlärt sich über ihren Neffen, mit der Zärtlichkeit der matterlichen Berwandtinn. — Sie fordert den Prinzen aus, den Lord wohl aufzunehmen.

Ricard umarmt ibn, und außert fich mit Gefahl

und zugleich mit fürfilicher Burbe. Dereford wird zunehmend von ihm eingenommen, und fragt jest nach seiner Geschichte. ---

Richard will ausweichen.

Die Berzoginn übernimmt es, fie vorzutragen, ins bem fie ben Richard entichulbigt. -

Nun folgt bie Ergablung von Richards fabelhafter , Geschichte, welche großen Einbruck macht, und bftere von bem Affect ber Bubbrer unterbrochen wirb. —

Stanley protestirt noch einmal bagegen, und geht ab, ohne Glauben zu finden. Richards eble Erklarung loicht ben Sindruck seiner Worte aus.

Pereford verftartt feine Berfitherungen und versipricht bem Herzog Richard einen zuströmenden Unhang in England. Richard erinnert fich mit Ruhrung au seine vorige Unbekanntheit mit fich selbst und vergleicht jenen sorglosen Zustand mit seiner jetzigen Lage. — Es ift eine schwere Pflicht und kein Glud, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken, und es der Perzoginn zu bedenken zu geben, ob er das blutige Rampsipiel unternehmen soll, mels des den Frieden zweper Länder zerstort.

Sie ermuntert ibn baju, wie schwer ihr auch bie Trennung von ihm werbe und ber Gebanke, ibn ben Bufallen bes Krieges auszusetzen. — Lebhafte Bezeue gungen ihrer Zartlichkeit. —

Jett fpricht fie von dem zwenfachen Anliegen ihs res herzens, ber Reftitution ihres Neffen und der Bersmablung Abelaidens, welche nachftens mit dem Prins zen von Gothland foll gefepert werben.

Pring Erich von Gothland bleibt allein mit ber Pringeffinn von Bretagne gurud, und fpottet über bie vorbergegangene Karce. Abelaide ift noch in einer groffen Gemuthebewegung und zeigt ihre Empfindlichfeit über Eriche fubllofe Ralte. Er verfpottet fie und fpricht bon bem Pringen von Port mit Berachtung. nimmt mit Lebhaftigfeit Barbede Partei, an beffen Babrbaftigfeit fie nicht zweifelt und ftellt zwischen ibm And Erich eine bem lettern nachtheilige Bergleichung Ihre Bartlichfeit fur ben vorgeblichen Dorf verrath fich. Erich bemonftrirt ihr aus Barbeds Benebe men, daß jener tein Furft fenn tonne und fubrt folche Beweise an, welche feine eignen gemeinen Begriffe von einem Rurften verratben. Abelaide verbirgt ibre Berachtung gegen ibn nicht, nub fest ibn aufs tieffte neben bem Dortichen Pringen berab.

Erich hat wohl bemerkt, bag Abelaibe für biefen Bartlichkeit empfinde, aber seine Schabenfreude ift großer, als seine Eifersucht; er findet ein Bergnugen baran, bag jene Beyde sich hoffnunglos lieben, er selbft aber die Prinzessinn besitzen werbe. Der Besitz, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen sußen Genuß, bem Warbeck, ben er hafft, die Geliebte zu entreißen.

Motlaide spricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Warbed, und ihren Schmerz über ihre eigne Lage am Hofe der Margaretha aus. Sie findet eine Aehnlichkeit in Nichards und ihrem eignen Schicks sale; Beyde leben von der Gnade einer stolzen, gebietes rischen Verwandtinn und sind hülftose Opfer der Gewalt.

# 3 wenter Act.

Der erste Act zeigte Warbed in seinem bffentlichen Berhältniß; jest erblickt man ihn in seinem innern. Die glanzende Hulle fallt; man sieht ihn von ben eignen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben batte, versnachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verachten ihn beswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Gerings schäung, weil er arm ist, und von der Gnade seiner Anverwandtinn lebt. Das doppelte Elend eines Bestrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupte zusammen. Er leidet Mangel an dem Nothwendigen und vermisst in seinem sürklichen Stande

fogar bas Glack und ben Ueberfluß feines vorigen Pri-

Barbed fpielt feine Rolle mit einem gefetten Ernft, mit einer gewiffen Gravitat und mit eignem Glauben. Go lange er ben Richard vorftellt, ift er Richard; er ift es auch gewiffermaßen fur fich felbft, ja fogar jum Theil fur bie Mitanfteller bes Betrugs. Dies fer Schein barf ichlechterbinge nichte Rombbiantisches haben; es muß mehr ein Amt feyn, bas er befleibet und mit bem er fich ibentificirte, ale eine Daste, bie er bornimmt. Nachbem ber erfte Schritt gethan ift, bat er feine vorige Perfon gang meggeworfen. Alle Schritte, bie aus dem erften fließen, bat er mit feinem erften Entfoluge adoptirt, und er flutt über bas Ginzelne nicht mehr, nachdem er bas Bange einmal auf fich genommen bat. Gine gewiffe poetifche Dunkelbeit, bie er über fich felbft und feine Rolle bat, ein Aberglaube, eine Art von Bahnwit bilft feine Moralitat retten. bas, mas ihn in ben Angen ber Bergoginn gu einem Rafenden macht, dient ihm jur Entschuldigung.

Er barf nie klagen, als zulett, wenn die Liebe ihn aufgelbet hat. Rrankungen erleidet er mit verbiffnem Unmuth und Gutes thut er mit ftolzer Große und einer gewißen Trockenheit, nicht fentimentalisch, sondern realiftifc, ans einer gewiffen Granbezza, aus Natur und ohne Reflexion.

Es muß fåhlbar gemacht werden, wie naturlich es ist, daß in dem Herzen der Prinzessinn sich ein liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einsins det, und dort zur vollen Liebe wächst — eine Warstung des Betrugs, an die man nicht dachte und die doch so nahe lag. Es ist tragisch, wie ein schones Gemuth durch die menschlichste Empfindung in ein ungläckliches Verhältniß verwickelt wird, wie sich da, wo man nur Verderbliches säete, ein schones Leben bildet.

Die Prinzessinn ift ein einsaches Madchen ohne alles Fürstliche — Ihre Geburt und ihr Stand ersicheinen ihr nur als hindernde Schranken, die ihrer schien Reiz; fie hat allein Sinn für das Gluck des Derzens und nur dadurch erinnert fie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Eraltation von dem einssachen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er außer ihr ift, weil sie ihn aus der Ferne anschaut, poetischer vorkommt.

Abelaide beschäftigt fich mehr mit ihrer Liebe gu Barbed, ale mit ber feinigen gu ihr. Gie ift von

einer refignirten Ratur, jum Schlachtopfer erzogen. Ihre hoffnung zu bem Geliebten zu erheben, wagt fie nicht; fie beneidet nur die Gludliche, die ihn einsmal besitzen foll. Er muß eine reiche ober mächtige Konigs. Tochter heirathen; aber sie ift eine arme Baise, die nur von der Gnade ihrer Verwandtinn lebt.

Barbed, eine nach Gelbftftanbigfeit ftrebenbe Ratur, ift in ber Sewalt eines falfchen, gebieterifchen, machtigen, unverfohnlichen Beibes, wie eines bofen Beiftes. Er bat fich ibr verfauft; fein Derhaltniß gu ihr ift erniedrigend und tobtend fur ibn und umfonft wendet er Alles an, es zu veredeln. Sie fieht in ibm ewig unr ihr Bertzeug, ben falichen Dort, ben Betruger, und ibre Forberungen an ibn find burchaus ohne Delicateffe, ohne alle Radficht auf fein eignes Chraefabl. Umfonft will er empor ftreben; immer wird er von ihr an bas ichandliche Berhaltnig erinnert, bas er fo gern vergeffen mochte, ja bas er bergeffen haben muß, um feine Rolle gut ju fpielen. Deffentlich ehrt, liebtost fie ibn; ins Gebeim macht fie feine Tyranninn. Sie befiehlt ibm und verbietet ibm, mas er öffentlich wollen und nicht wollen foll; bffentlich thut fie, als ob feine Bunfche Befehle fur fie maren, und rebet ihm ju, bas ju thun, mas fie ibm ftreng verboten bat. Bebe ibm, wenn er fich eigenmachtig etwas herausnehmen wollte! Dennoch

thut er es zuweilen; baber ihre Ungnade und Abs neigung.

Abelaide kennt Barbeds eingeschrantte Lage und sucht fie zu verbeffern. Db er gleich das Geschenk ihrer Grofmuth nicht annimmt, so macht ihn boch ber Beweis ihrer Liebe gladlich.

Erich fucht einen boshaften Anschlag gegen Barbed auszuführen, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworfenen Menschen, beffen Aussagen für Barbed außerst bemuthigend find. Warbed benimmt sich fest und ebel. Der Betrug wird entbedt und Erich beschämt.

Die Hetzoginn ift von diesem Borfall durch Belsmont auf der Stelle unterrichtet worden, und kommt selbst, die benden Prinzen mit einander auszuschnen. Sie will, das Warbed dem Feind seine Hand biete, und, da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, das sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, das Erich ein Prinz sen, und lässt den Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abenteuerlicher Abgefandter tommt im Namen Ebuards von Clarence, um fich eine Saubegarbe nach

Bruffel zu erbitten', bamit er fich ber herzoginn seiner Tante vorstellen und die Beweise seiner Geburt beps bringen durfe. Er sey aus bem Tower zu London ents stohen und komme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerey; aber es triffx mit ihren Zwecken zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck redet mit Heftigkeit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigne gebietrische Art, in seine Schranken zurück und lässe ihn sühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen; aber er geht ab mit der Ersklärung, daß er es mit dem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

Margaretha ift nun mit Belmont allein, und bes merkt mit ftolzem Unwillen, bag Barbeck anfange, fich gegen fie etwas herauszunehmen. Sie hat schon langst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun fangen seine Anmagungen an, ihren Haß zu erregen. Sie finbet ihn nicht nur nicht unterwurfig genug; ber Betrug selbst, den fie durch ihn spielt, ist ihr lastig und seine Existenz als Port, als ihr Reffe, beschämt ihren Fürstenftolz.

In biefer ungunftigen Stimmung findet fie Mbes laibe, welche in großer Bowegung tommt, fie ju bits

ten, daß fie von den Bewerbungen des Prinzen von S. befreyet werden mochte. Abelaide verrath zusgleich ihr zartliches Intereffe für Warbect und bringt dadurch die schon erzürnte Herzoginn noch mehr gesen diesen auf. Sie wird mit Harte von ihr entlassen und erhält den Befehl, an den Letztern nicht mehr zu benten, und Jenen als ihren Gemahl anzusehn. Die Hochzeit wird aufs schnellste beschloffen und Abeslaide sieht sich in der heftigsten Bedrängnis.

#### Dritter Act.

Ein offener Plat, Thron fur die herzoginn, Schranten find errichtet, Anstalten zu einem gerichte lichen 3wentampfe. Buschauer erfüllen ben hintergrund ber Scene. —

Souard Plantagenet läfft fich von einem ber Anwefenden erzählen, was diese Anstalten bedeuten. — Expofition von Simnels und Warbecks Rechtshandel, der
durch einen gerichtlichen Zweykampf entschieden werben soll. Souard vernimmt diesen Bericht mit dem
höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Neuesten und das größte
Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen
die Verwunderung des Andern.

Der englische Botichafter ift auch jugegen, und ber feltsame Jungling bat schnell feine gange Aufmerts samteit erregt. Er scheint ibn gu tennen und ju ersichreden.

Simnel zeigt fich mit feinem Unhang und harans guirt bas Bolt. Er fpricht von feinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower, und die Menge theilt sich aber ihn in zwen Partenen. Der englische Botsschafter macht sich an Souard und sucht ihn auszussorschen; aber er findet ihn hochst schucktern und misstrauisch und bestärft sich eben baburch in seinem Bersbachte.

Die Berzoginn kommt mit ihrem hofe; Erich, Abelaide und Barbect begleiten fie; Erompeten ertde nen, und Margaretha fett fich auf ben Thron. —

Unterdeffen hat Warbed eine kurze Scene mit Abelaide, worin diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende, unwürdige Scene, Barbed aber seinen leichten Muth über ben Kampf zu ertenenen gibt. —

Ein herold tritt auf und nachdem er die Beranlaffung diefer Feierlichkeit verkandiget hat, ruft er die beyden Rampfer in die Schranken. Buerft ben Simuel, ber fich offentlich fur Chuard Plantagenet betennt, und seine Ansprache vorlegt; barauf ben Bergog von Port, welcher Simnels Borgeben für falsch und frevelhaft erklart, und bereit ift, dieses mit sein nem Schwerte zu beweisen. Bepbe Rämpfer bernsfen sich auf bas Urtheil Gottes; man schreitet zu ben gewöhnlichen Formalitäten, worauf sich bepbe entfernen, um in den Schranken zu kämpfen.

Bahrend die ablichen Borbereitungen gemacht werden, hat der junge Plantagenet durch seine große Gemuthbewegung und durch seine ruhrende Gestalt die Ausmerksamteit der Herzoginn und der Prinzes-sinn erregt.

Jene fragt nach ibm; er gibt einige finnvolle Antworten und zeigt etwas Leibenschaftliches in feinem Benehmen gegen die Herzoginn. Che fie Zeit hat, ihre Reugierde wegen des intereffanten Innglings zu befriedigen, ertonen die Trompeten, welche das Signal zum Kampfe geben.

Der Rampf. — Simnel wird überwunden und fällt. — Alles sieht auf; die Schranken werden einsgebrochen; das Bolk dringt schrepend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug, und die Anstister; er erkennt den Warbeck für den achten York und bistet ihn um Berzeihung. Freude des Bolks.

Warbed, als Sieger und anerkannter Derzog, ergreift biefen Augenblid, ber Prinzessinn bffentlich seine Liebe zu erklaren, und die Derzoginn um ihre Einwilligung zu bitten.

Die englischen Lords legen fich barein und um terftagen feine Bitte. Erich mathet, die herzoginn knirscht vor Born, ruft die Prinzessinn hinweg und geht ab mit wathenden Bliden.

Jest sammeln fich bie Lords um ihren herzog, schwodren ihm Treue und Benftand, und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Plantagenet allein fühlt fich verlaffen, seine Perstonlichkeit verloren, ohne Stütze, hat nichte für fich, als sein Recht. Er entschließt sich deunoch, sich der Herzoginn zu nabern. Stanley tritt zu ihm, und verssucht, ihn hinweg zu angfligen.

## Vierter Act.

Die herzoginn kommt voll Born und Gift nach Danfe. Ihr haß gegen Barbed ift burch fein Glad und seine Rubnheit gestiegen; biese erhalten Nachricht von ber Entspringung bes achten Plantagenet aus bem Tower macht ihr ben Betrüger entbehrlich; fie ift entschloffen, ihn fallen zu laffen und fangt gleich bamit an, baß fie ber Prinzessinn, welche ihr nachges solgt ift, mit Sarte verbietet, an ihn zu benten und sogar einen Zweifel über seine Person erregt. Wars beck lafft sich melben; sie schickt die Prinzessinn, wels de zu bleiben bittet, in Thranen von sich.

Warbed und die Herzoginn. Warbed, fühn ges macht durch sein Glad und auf seinen Anhang baus end, zugleich durch seine Liebe erhoben, und entschloss sen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, ninmt gegen die Herzoginn einen muthigen Ton an, und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Bestragens gegen ihn zur Rede zu sehen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit, und begegnet ihm mit der tiefs sten. Berachtung. Jemehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit setzt er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf dies sen Platz gestellt, daß sie verpslichtet sen, ihn zu hals ten, daß sie kein Recht habe, mit seinem Glad zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllofen Fürstenftolz, ihre kalte egoistische Seele; sie hat fich nie um sein Gluck bekummert, er ift ihr blos das Werkzeng ihrer Plane gewesen, bas fie wegwirft, so balb es unnut wird. Aber dieses Bertzeng ift selbstftandig, und eben bas, was ihn fabig machte, ben Farken zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpflichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Derszoginn genothigt, ihre innere Buth zu verbergen, und verläfft ihn, scheinbar verschut, aber Rache und Grimm in ihrem Derzen.

Die Pringeffinn wird burch bie Furcht vor einer verhafften Berbindung und weil fie alle hoffnung aufgibt, etwas von ber Gute ber Bergogiun ju erhalten, bem Betruger gewaltsam in bie Urme getrieben. Im bollen Bertrauen auf feine Perfon tommt fie und fcblagt ibm felbft bie Entfuhrung vor. Sie zeigt ibm ibre gange Barlichfeit und überlafft fich verbachtlos feis ner Ehre und Liebe. Sie nennt ibm ben Grafen Rilbare, einen ehrmurbigen Greis und alten Frennd bes Port'ichen Saufes, ju bem wollten fie mit einanber flieben. Sie übergibt ibm Alles, mas fie von Roftbarfeiten befigt. Je mehr Bertrauen fie ibm zeigt, befto qualvoller fühlt er feine Betrugeren; er barf ihre bargebotene Sand nicht annehmen, und noch weniger bas Beftandniß ber Babrheit magen; fein Rampf ift furch= terlich; er verläfft fie in Bergweiflung.

Sie bleibt verwundert über fein Betragen gurud, und macht fich Borwurfe, daß fie vielleicht zu weit gegangen fen, entschuldigt fich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe.

٤

7

Ė

ż

Plantagenet tritt auf, schachtern und erschroden fich umsehend, und ben theuern Familienboden mit schmerzlicher Rahrung begrußend. Er erblickt die Yorksichen Familienbilber, kniet davor nieder, und weint aber sein Geschlecht und fein eignes Schickfal.

Barbed tommt jurud, entichloffen, ber Pringefe finn Alles ju fagen. Er erblickt ben inicenden Plantas genet, erstaunt, fixirt ihn, lafft fich wit ihm in's Ges fprach ein; was er bort, was er fieht, vermehrt feinen Schreden und fein Erstaunen.

Endlich zweifelt er nicht mehr, daß er den mahren Port vor fich babe. Plantagenet entfernt fich mit eis ner edlen und bedeutenden Meußerung und lafft ibn fchres denvoll zurud.

Er hat taum angefangen, feine Ahnung und feine Furcht auszusprechen, als der englische Borichafter einstritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestästigt ihm augenblicklich seine Abnung und trägt ihm einen Bergleich mit dem englischen Ronig an, wenn er den rechten Port aus dem Wege schaffen belfe. Bepde

haben ein gemeinschaftliches Intereffe, ben mabren Pork ju verderben. Warbed fühlt die ganze Gefahr feiner Situation; doch fein haß gegen Lancaster und feine beffre Natur siegen, und er schickt den Bersucher fort.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Port ift da; er kann jurud fordern, was sein ist; die herzoginn wird eilen, ihn anzuerkennen und dem falschen Port sein Theaterkleid abzuziehen; Alles ist auf dem Spiel; die Prinzessinn ist verloren, wenn der rechte Pork nicht entfernt wird. Jeht fühlt der Unglüdliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwünscht seinen ersten Schritt; er wünscht, daß er nie geboren ware.

Die herzoginn kommt mit ihrem Rath. Man erfahrt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Brusfel sep, daß er dort den jungen Plantagenet zu sinden
hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dort bin. Die herzoginn ist zugleich erfreut und verlegen über seine Ankunft; verlegen wegen Warbeck, doch sie ist sest ents schlossen, diesen aufzuopfern, sobald der rechte Plantages net sich gefunden. Aber wo ist er denn, dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er sey geraden Wegs nach Brußel, so konnte er schon da senn. — Sie erinnert sich des Jänglings — ein Tuch wird auf dem Boden bemerkt — Sie erkennt es für dasselbe, welches sie bem Sduard vor 9 Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gekommen. Man ants worket ihr: Niemand als Warbed. Es durchfährt sie, wie ein Blig. Sie sendet nach dem unbekannten Jungsling, nach Warbed.

## Fünfter Act.

Herzoginn. Ihr Rath. Pringeffinn. Lord's. Bergeblich find alle Nachforschungen nach Eduard, er ift nirgends zu finden. Die Herzoginn hat einen graß- lichen Argwohn. Sie schieft nach Warbed.

Erich und ber Botichafter ergablen von einem Mord, ber geschehn senn muffte; fie hatten um Sulfe schrenen boren; wie fie berben geeilt, sen Blut auf bem Boben gewesen. Die herzoginn und Pringeffinn in ber größten Bewegung.

Warbed tommt. Herzoginn empfängt ihn mit ben Worten: Wo ift mein Neffe? Wo habt ihr ihn hins geschafft? Wie er flutt, nennt sie ihn gerade heraus eis nen Morber. Auf bieses Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es hestiger. Jene mas

den ibr Bormurfe, baf fie ben Bergog, ibren Reffen, einer fo fchrecklichen That beschuldige. Sett entreift ber Born ibr Gebeimniß; Bergog, fagt fie, ein Dort! Er mein Reffe! - und ergablt ben gangen Betrug mit wenigen Worten. Die Pringeffinn mantt, will finten; Barbed will zu ibr treten. Die Pringeffinn fturgt ber Bergoginn in die Arme. Barbed will fich an die Fords wenden; fie treten mit Abichen gurud. In biefem Mus genblid wird ber gefurchtete Graf Rilbare angemelbet. Die Bergoginn fagt: "Er tommt gur rechten Beit. 3ch "babe feine Unkunft nie gewünscht. Jest ift fie mir "willfommen. Er fennt meine Meffen, er bat ibre "Rindheit erzogen" - Gie wendet fich ju Barbed: "Berbirg' bich, wenn bu fannft! Sieb au, ob bu bich "auch gegen biefen Beugen behaupten wirft. "

Kildare tritt berein, Warbed fteht am meisten von som entfernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen.

— Die Herzoginn geht ihm entgegen. "Ihr kommt, eis "nen York zu umarmen; ungludlicher Mann, ihr fins, bet keinen," u. s. w. Che Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um, und bemerkt den Barbed. Er tritt naber, stutt, staunt, ruft: Was seh' ich! Barbed richtet sich ben diesen Worten auf, sieht den Grassen ins Gesicht und ruft: Mein Bater! — Kildare ruft ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? wiederholen alle. Warbed eilt an die Brust seines Baters. Kil-

bare fteht voll Erstaunen, weiß nicht, was er bagu fas gen foll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblid mit Barbed allein zu laffen. Man thut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemelbet, daß man zwen Morder eingebracht habe; die Herzoginn eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbed bleibt mit Rilbare, ber noch voll Erstausnen ist, in dem vermeinten York seinen Sohn zu finden. Warbed erzählt ihm in kurzen Worten Alles; Kildare apostrophirt die Borsicht und preist ihre Wege. Er erstlärt dem Warbed, daß er nicht sein Sohn sen — daß er den Namen geraubt, der ihm wirdlich gehühre. Er sey ein natürlicher Sohn Sduards IV., ein geborner York. Das Räthsel seiner dunkeln Gefühle löst sich ihm; das Knäuel seines Schickals entwirrt sich auf einsmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirst er die ganze Last seiner dieberigen Qualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu lassen.

Rilbare und bie Lords. Sie find in Berzweiflung aber den gespielten Betrug und beklagen ihre verlorne Eriftenz, ihre zerftorte hoffnung.

Indem ericeint Warbect, ben Plantagenet an ber Sand fuhrend. Alle erstaunen; Kildare ertennt den jungen Prinzen; biefer weiß nicht, wie ihm geschiebt,

bis Warbed bas ganze Seheimniß lost und damit ensbigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen, und ihn, als seinen Better, zu nmarmen. Warbed hat den Plantagenet vor dem Yort'schen Monumente schlasfend gefunden und ihn von zwen Mordern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu todten. Freude der Lords, Ebelmuth des Plantagenet.

Herzoginn kommt zu biefer Scene, fie umarmt iheren Neffen und schließt ihn an ihr herz. Die Lords verlangen, daß fie gegen Warbeck ein Gleiches thue — Ste Erklarung Barbeck, ber als ihr Neffe zu ihren Bagen fällt — Sie ift gerührt, fie ift gutig und zeigt es baburch, baß fie geht, um die Prinzesfinu abzu-holen.

Bwischen = handlung, so lang fie weg ift. Erichs und des Botschafters Mordanschlag tommt and Licht; ihnen wird verziehn und fie stehen beschämt da. Bars bed zeigt fich dem Botschafter in der Stellung, wie er den Plantagenet umarmt, und schickt ihn zu seinem Ronig mit der Erklärung, daß fie Bende gemeinschafts lich ihre Rechte an den Thron geltend machen wollten.

Die herzoginn tommt mit ber Pringeffinn gurud.

## Fragmente

aus ben

erften Scenen bes erften Acts.

#### Erfter Auftritt.

Sof der Herzoginn Margaretha zu Brufel. Cine große Salle.

Graf hereford mit seinen funf Sohnen tritt auf. Sir Billiam Stanley fieht seitwarts an dem Proseenium und beobachtet ihn.

#### Sereford.

Dies ist der heil'ge Heerd, zu dem wir fliehn, Ihr Sohne! Dies der wirthliche Palast, Bo Margaretha, die Beherrscherium Des reichen Niederlands, ein hohes Weib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schützt Des unterdrückten alten Konigsstamms, Und den Verfolgten eine Zuflucht beut.

Seht um euch ber! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — —

| Der eblen Porte erhabene Geftalten.           |
|-----------------------------------------------|
| Erkennt ihr fie — — —                         |
| Die weiße Rofe glangt in ihrer Sand,          |
| <u> </u>                                      |
| Mit biefem Beichen, bas wir freudig jett      |
| Auf unfre Sute fteden                         |
| ,                                             |
| (Streit zwischen Stanlen und hereforb.)       |
|                                               |
|                                               |
| Zwenter Auftritt.                             |
| Belmont. Die Borigen.                         |
| Belmont.                                      |
| 5 Spaltet Ruje                                |
| Mylords! Dem Frieden beilig ift bies Saus.    |
| Dereford.                                     |
| Sinweg mit biefem Stlaven Laucafters!         |
| Ich floh bieber                               |
| Und an ber Schwelle gleich muß ein berhaffter |
| Lancaftrier bie freche Stirn mir zeigen.      |
| Stanlen.                                      |
| Berrather nenn' ich fo, wo ich fie finde.     |
| Belmont.                                      |
| Richt weiter, eble Lords                      |
| Die bake Guen bie bien eekistenb meltet       |

Geöffnet hat fie ihren Farstenhof Zu Brüßel allen kampfenden Partenen, Und zu vermitteln ist ihr schönster Ruhm.

Stanlen.

Bohl! Ein willfommner Gaft ift Jeber bier, Der gegen England bofe Rante fpinnt.

Belmont.

Sie ift die Schwester zweper Könige Bon Port — — . Und hülfreich, wie's den Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Misgeschick der Zeiten siel. Wo fand' es Schutz auf der seindsel'gen Erde, Wo sonst, als hier an ihrem frommen Heerd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses edlen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

Bierter Auftritt.

hereforb.

Rommt, meine Sohne! Rommet alle! Kommt! Dir fpricht es laut im innern Eingeweibe,

| Er ift es! Das find König Sduards Züge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das ift das edle Antlit meines herrn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Much feiner Stimme Rlang ertenn' ich wieber -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (fich zu feinen Fußen werfenb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D Richard! Richard, meines Adnigs Cohn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Barbed. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steht auf, Mylord! Nicht hier ift euer Plat -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rommt an mein Derg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیت بین بنتر بینو کند سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hereford.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — — Bie entfamet ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Den Morberbanden? Rebet! Bo berbarg euch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des himmels Rettunghand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Um jest auf einmal in ber rechten Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Und vielwillfommen gu ericheinen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warbed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Jeht nicht - Laffe mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Den Schlever ziehen über das Bergangne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Es ift boraber — ich bin unter euch —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ich febe von ben Meinen mich umgeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Schidfal hat mich wunderbar geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AND STATE STATE OF THE STATE OF |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Margaretha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Richard von Glofter flieg auf Englands Thron: Des Bruders Sohne Schloff ber Tower ein. Das ift die Babrheit und die Belt will miffen. Dag Tirrel fich mit ihrem Blut beflectt. Ja, felbft ben Ort bezeichnet bas Berücht, Der ibr Gebein vermabren foll Doch Racht und undurchdringliches Gebeimniß Bebedte jenes furchtbare Greigniff Im Tower - nur bie fpate Kolaezeit hat jest ben Schlener bavon meggezogen. Bahr ift's, ber Morber Tirrel ward geschickt, Die Pringen zu ermorden; einen Macht-Befehl vom Ronig Richard zeigt' er auf; Der Pring von Ballis fiel burch feinen Dolch. Den Bruder follte gleiches Schickfal treffen; Doch fen's, daß bas Gewiffen des Barbaren Erwachte, bag bes Rindes rubrend flebn Sein eifern Berg im Bufen mantend machte -Er führte einen ungewiffen Streich Und grauend vor der fürchterlichen That Entflob er

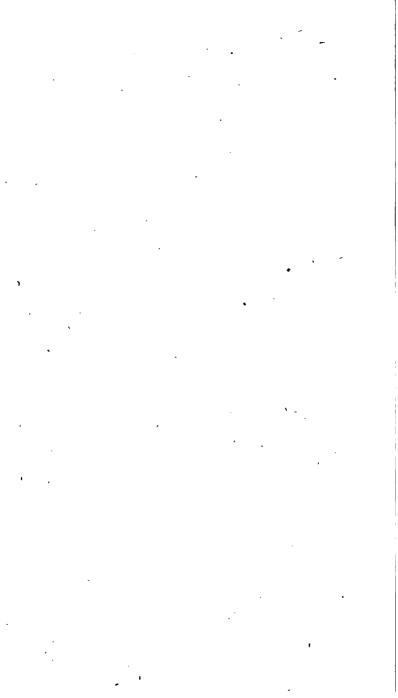

# Die Maltheser.



Maltha ift von der ganzen Macht Solimanns bes lagert; der dem Orden den Untergang schwur. Wit den türkischen Besehlshabern Mustapha und Pialo sind die Korsaren Unzzialp und Oragut und die Algiener Pascem und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Türsten liegt nor den berden Seehäsen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen kann kein Entsat auf die Insseles gehracht werden. Bu Lande haben die Keinde das Fort St. Elmo angegriffen und schon große Vortheise daraber gewonnen. Dur Besith dieses Fort macht sie zu Herren der zwen Geehäsen und seht sie in Stand, St. Ange, St. Michael und I Borgo mit Success anzugreisen; in welchen Plähen die ganze Starte das Orbens enthalten ist.

La Ballete ift Großmeister zu Maltha. Er hat den Angriss der Turken erwartet und sich harauf bereje tet. Die Ritter sind nach der Insel berufen worden, und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer Ihnen send unch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es fehlt nicht au Kriegs = und Mundvorrath und die Fekungwerte sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsat von Sicklen aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Mers Te ju Grunde richten und die Manuschaft aufreiben muffen.

La Balette hat alle Ursache von Sicilien Sulfe ju hoffen, da der Untergang von Waltha die Staaten des Ronigs von Spanien in die größte Sesahr setzen würde. Philipp der Zwepte hat ihm daber auch alle Unterfidigung zugesagt und seinem Vicefonig in Sicilien deshald Befehle gegeben. Eine Florte liegt ausgerüftet in den Hafen dieset Insel; viele Ritter und andete Krieger sind herbevgeströmt, sich nach Maltha eftischiffen zu laffen; die Seschäftsträgter bes Großmeisters sind ben dem spanischen Vicefonig unermüdet, um das Auslaufen dieser Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennähig, um an diese große Sache etwas Großes zu mas gen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier, und fle suchen Zeit zu gewinnen, die diese Feinde geschwächt sind. Dies hoffen sie von dem Widerstand des Ordens ben der Kapferkeit seiner Ritter, und erwarten als dann entweder die Ausbedung der Belagerung, oder einen seichtern Sieg. Ob der Orden daben seine Kräfte zuseht, ift ihnen gleichgültig; nur ganz untergeben soll er nicht. Der Bicekdnig von Sieiken verspricht also don Zeit zu Zeit Hüsse, aber er lesster nichts.

Unterbeffen wird bas Fort St. Eimo von bem Beinbe immer beftiger bedrangt. Es ift an fich felbft, wegen bes engen Raums, auf welchem nicht Berte

genug angebracht werden konnten, tein fehr haltbarer Plat, und fafft wenige Mannschaft. Die Turten has ben schon einige Außenwerte im Befit; ihr Geschut beherrscht die Balle, und es find schon bedeutende Bresschen geschoffen. Die Besatung wird burch die Werte nicht beschützt, und ift ben aller ihrer Tapferteit ein leichter Raub des feindlichen Geschätzes.

Unter diesen Umftanden suchen die Ritter, denen bieser Posten anvertraut ift, ben dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zurückziehen zu darsen, weil keine Jossung sep, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter ftellen dem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen Ritter ohne Rugen aufopfte, daß es nicht gut sep, die Kraft des Ordens durch fortgesette Bert theidigung eines unhaltbaren Platzes nach und nach zu schwächen, daß es beffer sepn wurde, die ganze Starke an dem Pauptorte zu concentriren.

Diese Gründe find sehr scheinbar, aber ber Große meifter bentt ganz anders. Db er selbst gleich überzeugt ift, daß Sti Elmo nicht behaupzet-werden kann, und die Ritter schmerzlich beklagt, die daben aufgeopfert werden, so halten ihn doch zwen Gründe ab, den Plat preiszugeben. Erftlich liegt Alles daran, daß sich St, Elmo so lange als möglich halte, um der Sicilis schen Halt fichen Haltschlotte Zait zu verschaffen, beranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Handen des Feindes, so kaun dieser bepbe Grehafen verschließen, und der Entsch

ift schwerer. Auch warden die Spanier alsbanu, wie fie gebroht haben, zurudlegeln. Zweptens muß die Macht der Turken physisch und moralisch geschwächt werden, wenn sie St. Elmo im Sturm zu erobern gendthigt sind. Ihr Berlust bey dieser Unternehmung erschwert ihnen die fernern Angrisse des Hauptorts, und ein solches Bepspiel verzweiselter Gegenwehr gibt ihnen einen so hohen Begriff von der christlichen Tapferkeit, daß sie an der Gewisheit des Siegs zu zweiseln ansfangen, und zu neuen Rämpsen weniger bereit sind.

Der Großmeister hat also überwiegende Grunde, einen Theil seiner Ritter, die Bertheidiger des Forts St. Elmo, der Wihlfahrt des Gauzen aufzuopfern. Sin solches Berfahren streitet nicht mit den Gesehen des Ordens, da jeder Ritter sich ben der Aufnahme andeis schig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeben. Aber zur Unterwerfung unter ein so strenges Gesetz gehort der reine Geist des Ordens, well eine solche That von innen berand geschehen muß, und nicht durch außere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber diefer reine Ordensgeift, der in diefem Ausgenblick so nothwendig ift, fehlt. Rahn und tapfer find die Rifter, aber fie wollen es auf ihre eigne Beise seine febn, und fich nicht mit blinder Refignation dem Geseh unterwerfen. Der Augenblick fordert einen gelftlischen Sinn, und ihr Sinn ift weltlich. Sie find von

ihrem ursprünglichen Stiftunggeift ausgeartet; fie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht; fie find helben, aber nicht christliche helben. Die Liebe, ber Reichethum, ber Chrysis, ber Nationalstolz und ahnliche Triebfebern bewegen ihre herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment ber Belagerung ihren hochsten Gipfel erreicht. Biele Ritster überlaffen sich offenbar ihren Ausschweifungen, und troten darauf, daß Krieg und Gefahr die Frenheit bes gunftigen. La Balette war zeither nachsichtig, theils aus liberaler Denkart, theils weil er sich selbst von geswissen Menschlichkeiten nicht fren wusste; aber jetzt sieht er sich gendthigt, den Orden in seiner ersten Reinheit hers zustellen, und gleichsam neu zu erschaffen.

## Fragment ber eriften Scene.

Eine offne Salle, die den Profpett nach dem Safen erdfnet

Romegas und Siron fireiten um eine griedifde Gefangene; Diefer hat fie gefaft, jener will fich ihrer ber machtigen.

Romegas.

Berwegner, halt! Die Sclavinn ranbft du mir, Die ich erobert und für mein erflart?

Biron.

Die Frenheit geb' ich ihr. Gie mable felbft Den Mann, bem fie am liebften folgen mag.

Romegas.

Mein ift fie durch des Krieges Recht und Brauch; Auf dem Korsarenschiff gewann ich sie.

Biron.

Den robtorfarifden Gebrauch verschmäßt, Ber frepen Bergen ju gefallen weiß.

Romegas.

Der Frauen Schonfeit ift ber Preis bes Muths. Biron.

Der Frauen Chre fchutt bes Rittere Degen.

| Romegas.                                            |
|-----------------------------------------------------|
| Santt Elm vettelbige! Dort ift bein Plate it        |
| Bfron. Wir                                          |
| Dort ift ber Rampf und bier bes Rampfes Lohn.       |
| Romegas.                                            |
| Bobl fichrer ift es, Beiber bier zu fteblen,        |
| Als manulich bort bem Turken widerstehn. Biron      |
| Bom beißen Rampf, ber auf der Brefche glubt,        |
| Laffe fiche gemächlich bier im Rlofter reben.       |
| Beborche bem Gebietenben! Burudlering in bed ince   |
| ingen Biron, en en en 12                            |
| Auf beiner, Flotte:herriche bu, nicht hier! " "     |
| Romegas                                             |
| Das große Rreng auf biefer Bruft verebre!           |
| Bjron.                                              |
| Das fleine bier bebedt ein großes Derg.             |
| ur in die gang nomegade if die in in gagt.          |
| Ruhmredig, ift bie Junge von Provence. General ift. |
| Biron, transfer                                     |
| Roch fcharfer ift bas Schwert.                      |
| Romegahim in the                                    |

Ritten (fommen Bergu.)

Recht bat ber Spanier - ber Uebermuth Des Provençalen muß geguchtigt werben.

Andre Rieter (tommen von ber andern Seite.) Drev Alingen gegen Sine! — — Bu Sulf! Ju Salf!! Drev Alingen gegen Sine! Auf den Kaftilier! Friich, wacker Bruder! Wir stehn zu dir. Dir hilft die ganze Junge.

Ritter.

Bu Boden mit ben Propençalen!

Anbre Ritter.

Rieber

Geborn : beim Bill.

Dit ben Sifpaniernt

Es kommen noch mehrere Ritter von bepben Seiten bingu. Der Chor trüt auf und trentetbit Fechtenden. Er besteht aus sechezehn geiftlichen Rittern in ihrer lans gen Ordenstyacht, die in zwen Reihen die fibrigen umsgeben. Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst in diesem Augenblick befehben. Schilderung der drobens den Gefahr und Besorgniß, die auf die außere Lagt des Ordens und seinen innern Zustand sich granden. Uebermuth der Ritter, die auf Halfe aus Siellien rechnen.

La Balette erichent mit Miranda, einem Abgefandten aus Sicilien.- Der Grofmeifter forbert bie Ritter auf, nichts von irbifdem Benftanbe zu erwarten, sondern dem himmel und ihrem eignen-Muthe zu verstrauen. Miranda erklart, daß von Spanien vorjetzt nach nichts zu hoffen sen, daß Sankt Eimo behauptet. werden muffe, wenn die Sicilische Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücklegeln warde, wenn ben ihrer Ankunft jenes Fort schon in den Sanden der Türken ware. Murzen der Ritter über die spanische Politik. Miranda ente schießt sich fremwillig auf der Insel zu bleiben und das Schickal des Ordens zu theilen.

Ein alter Christenstlave wird vom Ritter Montalto gum Großmeißer gedracht. Er ist vom türkischen Bes fellshaber unter dem Borwand abgesendet, eine Unters handlung wegen des Forts St. Elmo anzuknüpsen, uber eigentlich, um mit einem Berräther einen Briefs wechsel zu erdsinen. Der Großmeister will von keinem Bertrage zwischen den Rittern und den Unglaubigen Horen, und droht jeden künftigen Herold tödten zu lass sen. Dem Christensklaven, der sein hartes Schicksal hellagt, wird frengeskellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gesangenschaft zurückzugehen, weil er abgeht, lässt er ein Wort von Berrätheren fallen.

Es ericheinen zwen Abgeordnete von der Befatung in St. Eimo. Diefe Befatung ift nicht von dem Große meifter ausgewählt, fondern ohne fein Buthun burch

eine gesehliche Orbnung bestimmt worben. Ein zwans gigiabriger Ritter, St. Brieft, ber von Alen geliebt unb som Grofmeifter befonbere ausgezeichnet wird, gebort gu ben Bertheibigern bon St. Elmo. Er alkicht an Beftalt und Tapferteit einem jugenblichen Rinalbor Er ift eine Beiffel ber Thrten, und fo febr man ibn an fconen fucht, beb jebem Rampfe ber Erfte. Aber mits ten in Tob und Gefahr bleibt er unberlebt; fein Anblick fcheint ben Seind gu entwaffnen, ober eine Bache won Engeln ibn ju umgeben. Erequi, ein anderer junger Ritter von beftiger Gematheart, wird burch ein leibenfchaftliches, aber ebles, Wefühl au fin gefeffelt. Die Abo geordneten ichildern bie Lage von St. Eime, bie Botte fdritte bes Reindes, Die Unbaltbarteit ber Reftung, und bitten, ber Befahung ju geftatten, fich auf einen anbern Doften gurudgugieben. Die jungern Ritter, befonbers Erequi, unterftuten bies Gefuch mit Rachbrud; aber ber Grofmeifter ichlagt es ab. Er gibt feine Theilneh. mung an bem Schidfal ber Befatung beutlich ju erfennen; aber mit Ernft und Seftigfeit erflart er, St Elmo maffe bebauptet werben, und entfernt fich mit ben altern Rittern.

Murren ber jangern Ritter aber ben Grofmeifter. Erequi fragt angilich nach St. Prieft und bort von ben Abgeordneten, wie febr er vorzäglich ber Gefahr ausgefett ift. Montalto tommt von der Begleitung bes

Chriftenfflaven jurad, und nahrt ble Erbitterung gegen' ben Großmeifter burch boshafte Binte über feine Sarte und Billfur.

Die Migbergnügten entfernen fich; der Chor bleibt jurud. Er flagt über den Berfall des Orbens, und über Ungerechtigkeit gegen den Grofimeister, beffen Berbienfte er anerkennt. Erinnerungen aus der Gesichichte bes Orbens.

La Balette, ber Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf der Nothwendigkeit zu beharren. Die Ausopferung der tapfern Bertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ift er bekammert über die im Orden eingerissenen Mißbräuche. Der Chor macht ihm die Folgenseiner Nachsicht bemerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechinn. La Balette gesteht seinen Kehler, und will Alles versuchen, um eine gänzliche Ressorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechinn hat er schon wegbringen laffen.

Romegas, Biron und die Vorigen. Die bepben Ritter beflagen fich aber die Wegfahrung der Gries dinn. La Balette erinnert die Ritter an ihr Gelabbe. Sie behaupten, der jegige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt fich ihre wilde Ratur, bie ben ber bochften Gefahr alle Schranten burchbricht. Den Augenblick, wollen fie genießen, ba ihnen die nachfte Stunde vielleicht nicht mehr gehort. Der Tapfere, beffen man bebarf, glaubt dem Gefetze troten zu konnen. Der Grofimeister spricht zu ihnen mit Eruft als Gebieter und entfernt sich.

Romegas und Biron, aufs Sochfte erbittert, vereinigen fich gegen ben Grofmeifter. Romegas halt ihn ohnehin fon fur feinen Feind.

Erequi fommt bergu, und fpricht obne Schonung Aber bie Barte bes Groffmeifters. Das Gefprach wirb burch Montalto unterbrochen, ber neue Abgeordnete bon St. Elmo anfandigt. Der Buftand bes Koris bat fich fehr verschlimmert; bie Tarten find im Befit eines bebeutenben Außemwerts. Die Befatung bringt nochmals auf Erlanbuif zum Abzuge, ober will bem gemiffen Tode in einem Ausfalle entgegengeben. Unter ben Abgeordneten ift St. Drieft, burch ben man ben Groß meifter ju gewinnen boffte. La Balette weigert fich, fie ju fprechen. Diefe icheinbare Barte emport bie Ritter noch mehr, ob fie mobl eine Birfung feiner Beichbeit ift, ba er fich nicht Teffigfeit genug gutraut, um einen Jangling, ber ibn naber angeht, in folden Berbaltniffen ju feben. St. Brieft ift fein naturlicher Cohn, aber Riemand weiß bavon, als La Balette felbft.

Die Abgeordneten treten auf begleitet von mehres ren Rittern, die aber den Großmeister ihren Unwillen lant werden lassen. St. Priest selbst ist fill, aber Eres qui aberlässe sich dem heftigsten Ausbruche der Leidens schaft. Romegas und Biron stimmen ihm bey. Monstalto benutzt diesen Moment, die Ritter gegen den Großs meister auszuwiegeln. Bergebens erinnert sie der Chor mit Nachdruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein surchts barer Bund gegen den Großmeister.

La Balette gibt dem Jugenieur Caftriotto ben Auftrag, ben Juftand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Großmeister hat Verbacht auf Montalto und läfft ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanstmuth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto leugnet beharrlich und breift, und trott auf seine Warde als Commandeur.

Rach seinem Abgange erscheint St. Prieft vor La Balette. Der Ingling bentt ganz anders, als die abrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückberufen zu werben, und tommt jetzt, dem Großmeister mit kindlich offenem Bertrauen die Empdrung der Ritter zu entbeden. La Balette verbirgt sein Gesfahl mit Rabe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entlässt ihn mit Aufträgen. Begeis

fterung bes Jünglings für seine Pflicht und für bas Perfonliche bes Großmeisters.

Homegas, Biron, Erequi und mehrere ihrer Anbetiger treten auf. Sie beginnen mit nachbrudlichen Borfiellungen wegen der Besahung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Beigerung sprechen sie als Emphrer. .. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Borwurf, daß la Balette durch seine Hartmädigkeit den Orden zum Untergang führe, autwortet er, der Orden sen sicht mehr, und nicht durch die Racht des Feindes, sondern durch innern Berfall. Er entfernt sich mit Burde und gebietet den Mittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Ritter find burch die lette Rebe bes Große meisters exichuttert; und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Rinter bringt die Racht richt, ein Renegat habe fich mit Auftragen vom turkie fichen Befehlshaber gezeigt, ohngeschtet La Balette jes ben feindlichen Unterhandler mit dem Lode bedroht hat be. Ben dem Renegaten babe man Briefe mit großen Betsprechungen an Montalto gefunden. Montalto sen zu dem Feinde entstohn. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nahrte.

Miranda, der spanische Gesandte, nach ihm die jangften Ritter, sodann einige der altesten Ritter und zwiett der Chor, treten bewaffnet auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Castriotto. Der Ingenieur erhält Bestehl, por der gauzen Bersamming über den Zustand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behaupstet, daß es noch möglich sey, die Werte von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Jest stagt der Großemeister die jungsten und altesten Ritter, dann den Chor und Miranda, ob sie unter seiner Anführung diese Bertheidigung übernehmen wollen. Alle sind bereit, und nun bewilligt der Großmeister der Besatzung von St. Elmo den Abzug, entlässt die aufrührischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, zu bleiben.

La Balette spricht mit ihm als ein Sterbender, ber seinen letten Willen erdfinet. Nur Romegas, ber ben Orden ins Verderben gestärzt babe, sew im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger ers wählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu stehen, und erkennt das Bers wersliche seines zeitherigen Betragens. Leußerst bes schämt durch die Brosmuth eines Mannes, den er so sehr verkannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Bertrauens nicht unwerth sey.

St. Prieft ericheint, um vom Grofimeister Abichieb zu nehmen. La Balette ift aufs Meufferfte bewegt. Er entbeckt fich als Bater, segnet seinen Sohn, und sagt ihm, daß er dem Tode mit ihm auf St. Elmo ents gegen gehen werde. Der Chor ift hierben gegenwartig.

Romegas tritt auf mit ben aufrabrifden Rittern und ben Abgeordneten von St. Elmo. Alle berenen ihr Bergeben und Jeder ift bereit, fic auf St. Elmo für bie Erhaltung bes Ordens aufzuopfern. Der Chor befcamt bie Ritter noch tiefer, inbem er ihnen enibedt, baf St. Brieft ber Gobn bes Grofmeifters ift, und baf er ihn eben fest bem Tobe geweiht bat. La Balette weigert fich anfanglich , bon feinem erften Entfclug abzugeben, bis er bon einer ganglichen Ginnedanderung ber Ritter überzeugt ift. Endlich willigt er ein, bag bie Bertheibiger von St. Elmo biefen Poften noch ferner behaupten burfen, und ergibt fich aus Pflicht in die Nothwendigkeit, fich felbft als Grofmeis fter in bem jetigen Beitpunfte bem Orben gu erhalten. Alle bringen in ihn, fich nicht von feinem Sohne gu trem-Jeber ift bereit, die Stelle bes trefflichen Junglings zu vertreten. St. Prieft widerfett fich und bleibt unbeweglich. Die bochfte Begeifterung fpricht aus ibm. Auch La Balette will von feiner Ausnahme, bon feiner perfonlichen Rudficht etwas boren. Gt. Prieft nimmt Abichieb vom Großmeifter und von Erequi.

Der Chor allein in der bochften Barbe, begeiftert burch Alles was den Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeift, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird ges ftarmt. Erequi ift nach St. Elmo entflohn, um mit dem Freunde zu fterben. — La Balette tritt auf, aufeferst befammert, aber mit mannlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ift erobert. Ein Grieche Lascaris, aus einem Geschlecht, bas auf bem griechischen Raiserthron regiert hat, entflieht mit außerster Lebensgesahr aus bem türkischen Heer, wo er einen hohen Posten bekleis bete, zu den Malthesern, beren Heroismus er bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrucke der Jugend fesseln. Er gibt anssührlichen Bericht von den unglaublichen Thaten der Vertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Verlust der Türken, von ihrem Entssehen, als sie den Zustand der Festung, und die geringe Anzahlihrer Vertheidiger gewahr wurden, von einer bes sonders wichtigen Einduse der Feinde in der Person eis nes ihrer ersten und ersahrensten Besehlshaber des Beseherschen von Pripoli, Dragut, der ben dieser Belages rung siel. — Von Montalto's Verrätheren ist nichts

weiter ju furchten. Er ift bey dem Sturme auf St. Prieft getroffen und hat feinen Lohn gefunden.

Der Leichnam bes St. Prieft ift ans ben Bellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und bie Riester begleiten ihn in stummer Trauer. La Balette ers bebt sich aber sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Sohne, und vertrant fest auf die Kraft des Orzbens, die jetzt als unbedingt und unendlich dasteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem Persichen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Ersolg hat diesen Glauben bes währt.

# Die Kinder des Hauses.

Adarg bis register.

### Borerinnerung.

gat gent ...

Die Ibee eines dramatischen Gemaldes von der Polizen in Paris unter Ludwig XIV hat Schillern ein nige Zeit beschäftigt. Aeber dem bunten Sewahl der mannichfaltigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizen gleich einem Wesen beberer Art emporschweben, dessen Blick ein unermessliches Felb überschaut und in die geheimsten Tiefen dringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichbar ist.

"Paris erscheint in seiner Albeit. Die außerften Extreme von Zuffanden und fittlichen Fallen in ihren bochten Spigen und charafteristischen Puntten kommen zur Darstellung, die einfachste Unschuld, wie die nature widrigste Verderbniß, die idullische Ruhe, wie die dusftere Berzweiflung."

"Ein bocht verwickeltes, burch viele Familien versichlungenes Berbrechen, welches ben fortgehender Nachs forschung immer zusammengesetter wird, und immer andre Entdedungen mit fich bringt, ift ber Hauptgesgenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, ber seine Weste weit berum mit andern verschlungen bat,

und welchen auszugraben man eine ganze Segend burchwahlen muß. So wird ganz Paris durchwahlt, und alle Arten von Existenz werden bey dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ift icheinbar unaufidolich, aber Argenfon — an der Spige der Polizen — nachdem er sich gewisse Data hat geben laffen, verspricht, im Bertrauen auf seine Dacht, einen glacklichen Erfolg, und gibt sogleich seine Anftrage."

"Nach langem Forschen verliert er die Spur des Bildes, und sieht sich in Gefahr sein dreift gegebenes Wort doch nicht halten zu konnen. Aber nun tritt gleiche sam das Berhangniß selbst ins Spiel und treibt den Morder in die hande bes Gerichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schandlichen Seite gesehen, als daß er einen eblen Begriff von ber menschlichen Natur haben konnte. Er ift unglaubiger gegen das Sute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schone nicht verloren, und ba, wo er es unzweideutig antrifft, wird er desto lebhafter bavon gerührt. Er kommt in diesen Kall und huldigt der bewährten Tugend."

"Er erscheint im Lauf bes Studs als Privats mann, wo er einen ganz andern, jovialischen und ges fälligen Charakter zeigt, und als feiner Gesellschafter, als Mann von Derz und Geift, Wohlwollen und Achs tung verdient. Er findet wirklich ein herz, bas ibn liebt, und fein schnes Betragen erwirbt ihm eine lies benswurdige Gemablinn."

"Der Polizeyminister kennt, wie der Beichtvater, bie Schwächen und Blogen vieler Familien, und hat eben so wie dieser die bochste Discretion nothig. Es kommt ein Fall vor, wo Jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesetzt wird, aber einen schonenden Freund an ihm sindet."

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller. Sie enthalt eine Gegeneinanderstellung bes Ibealen mit bem Realen, und es zeigt fich die Uebers legenheit des Realisten über ben Theoretiter."

"Argenson warnt auch zuweilen die Unschuld sos wol, als die Schuld. Er läfft nicht nur ben Berbreschern, sondern auch solchen Ungläcklichen, die es durch Berzweiflung werden tonnen, Kundschafter folgen. Ein solcher Berzweifelnder kommt vor, gegen ben sic Polizen als eine rettende Borsicht zeigt."

"Auch bie Nachtheile der Polizepverfaffung find darzustellen. Die Bosheit kann fie zu ihren Abfichten brauchen, der Unschuldige kann durch fie leiden; fie ift oft gendthigt, schlimmer Berkzeuge fich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Berbrechen ihrer eignen Officianten haben eine gewisse Straflosigskit."—

Bon einer weitern Aussührung dieser Ibeen in ih.
rem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, woden nur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charakter, daß sich der ersste Gedanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Aussührung kam. Man sollte daher glauben, solgender Plan sen früher — etwa ben Lesung der Causes celebres des Pitaval — entkanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er auf jene Ibeen führte, die einen so großen Reichthum von Chastakteren und Situationen barboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Partikulier, in einer franzbsischen Provinzialstadt — Bourdeaur, Apon ober Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen 40 und 50. Er steht in allgemeiner dffents licher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem versstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinem Namen fortgeerbt. Er ist der einz zige Uebriggebliebene dieses Hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwey Kinder desselben verungluckten bey einer Feuersbrunst durch Sorglosigekeit der Bedienten.

Nach dem Tode Pierre's war Louis der einzige Erbe. Er war damals abwesend und kam gurud, um seinen beständigen Aufenthalt in dieser Stadt gu nehmen.

Seit dieser Zeit sind zehn Jahre verstoffen und Marbonne ift nun im Begriff, eine heirath zu thun und sein Geschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Reigung zu einem schonen, edeln und reichen Fraulein, Bictoire von Pontis, beren Aeltern sich durch seine Antrage gesehrt finden, und ihm mit Freude ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefähr seche Jahren ein junger Mann, Namens Saint = Foix, in Narbonnes Haus als eine hülflose Baise aufgenommen worden, und hatte viele Bohlihaten, besonders eine gute Erziehung von ihm erhalten. Er lebte ben ihm nicht auf dem Fuß eines Haus = Bedienten, sondern eines armen Berwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Menschen, den man schon zu beneiden ansing.

Saint Foir machte schnelle Fortschritte in ber Bile bung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Unlagen bes Kopfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewiffen Abel und Stolz, ber bem armen aufgegriffenen Baisen nicht recht zuzukommen schien. Er war voll bankbarer Ehrsurcht gegen seinen Bohithater, aber sonk zeigte er nichts Gebrucktes noch Erniesbrigtes; er schien, indem er Narbonne's Bohlthaten

empfing, fich nur feines Rechts zu bedienen. Sein Muth ichien oft an Uebermuth, eine gewiffe Raivetat und Frohlichkeit an Leichtfinn zu granzen. Er war versichwenderisch, frey und eifersuchtig auf feine Shre.

Bictoire hatte bftere Gelegenheit gehabt, diesen Saint. Foir ju sehen, und empfand bald eine Reigung für ihn, welche aber hoffnunglos schien. Die Bewers bungen Rarbonne's um ihre Hand, vor denen sie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint. Foix um so mehr, da dieser von Nardonne selbst ben dieser Gelegenheit diter an sie geschickt wurde. Saint. Foix betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennen lernte, aber seine Wansche wagten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein andres Mabchen tennen lernen, wels ches fo wie er elternlos war, und bem er einen großen Dienft geleiftet hatte. Für diefe hatte er eine gartliche Freunbschaft, zwischen ihr und Bictoiren war sein Serg getheilt; aber er unterschied fehr wohl seine Gefühle.

Bon ben zahlreichen hausgenoffen Rarbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's Namens Thierry, fich noch erhalten hatte, wurde Saints Foix zum Theil gehafft und beneibet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war viel alter und ohne einen andern Anspruch auf ihn, als das kleine Glack,

was fie mit ihm theilen fonnte, und bas nicht aufs befte erworben war. Ihr Rame war Mabelon.

So verhielten fich bie Sachen, als die handlung bes Studs erbffnet murbe.

Madelon kommt von einer kleinen Ballfahrt zus tad, wo fie far ihre Unruhe Troft gesucht hatte. Gin begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt keinen Troft jurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und ficher; Alles icheint ihm nach Bunich zu geben. Rur ift-er ars gerlich über einen weggekommenen Schmud, ben er feiner Braut hatte verehren wollen, und er will bie Gerrichte beswegen in Bewegung feten.

Madelon erschrickt. Lafft die Gerichte ruben! sagt sie! Rehmt das fleine Unglad willig bin! — "Es ift tein fleines Unglad." — Rehmts an als eine Buße! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer Eures Boblstandes befammert. — "Ich will aber mein Recht verfolgen." — Euer Recht! feufst Madelon.

Noch größere Unruhe zeigt Mabelon, wie fie hort, baß eine Zigennerinn im Hause gewesen sep, welche man bes Schmud's wegen im Berbacht habe. Sie bestlagt sehr, baß sie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Ballfahrt austellte, um mein Herz zu beruhigen, habe ich bie einzige Gelegenheit versehlt, meines langen Grams loszuwerden."

Herr von Pontis, Baillif des Orts und kunftiger Schwiegervater Narbonne's, kommt, wegen des entwens beten Schmucks die nothigen Erkundigungen einzuzies ben. Dies geschieht mit einiger Formlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Hausgenoffen werden aufgezählt, und ben dieser Gelegenheit exponirt sich ein Theil der Gesschichte. Besonders ist die Rede von Saint = Foix. Seine Geschichte wird erzählt, und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Bersdacht gegen Saint = Foix Raum zu geben.

Rach biefen officiellen Dingen wird von ber Deis rath gesprochen. Pontis zeigt, wie fehr er und bie gange Stadt den Narbonne verehre, und ift glads lich in dem Gedanten einer Berbindung mit ihm.

Saint Foir im Gespräch mit bem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt bie leibenschaftlichste Unruhe, es ist ihm zu enge in bem Hause, er ftrebt ins Weite fort, baben hat er etwas Geheimnisvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was gussieht, wie Gewissenst angst. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzuklagen. Wie von der Heirath besselben die Rede ist, steigt seine Unruhe aufs Hochte.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abschiede. Er nimmt auch Abschied von ben leblofen

Segenftanden, und fo reift er fich los in ber gewalts famften Stimmung.

Thierry ichattelt bas Saupt, und icheint fich mit Macht gegen einen auffteigenden Berbacht zu wehren. In feinem Monolog fprichts fiche aus, wie es in alten Zeiten bier war, und wie es jest ift.

Saint : Foir mit Abelaiden. Spuren einer une schuldigen Reigung, Dankbarkeit des Madchens, Mit- leiben des Junglings. Sie erzählt ihre Schickfale, er die seinigen. Abelnide ift einer gefährlichen Bigeunes vinn entsprungen, die sie tyrannisirte und jum Bosen werleiten wollte. Saint. Foir hat sie in einer halflosen Lage gefunden, und zu guten Leuten gebracht, bey des nen sie sich noch heimlich aushält.

Abelaide hat aus Armuth ihren einzigen Reich= thum, eine Rofibarteit, vertaufen wollen; ber Gold= schmidt, bem fie gebracht wird, erkeunt fie far eine Arbeit, die er selbst fur die Frau von Narbanne gefertigt hat, gibt es an, und died veranlafft die Einziehung Abelaidens.

Die Polizenbiener erscheinen, und fordern von Abelaiben, daß fie ihnen zum Baillif folgen foll. Saint = Foir widerfett sich vergebens. Bictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abfchen vor der Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Belt fie beneidet. Dan bemerkt an ihr außer diesem Bidermillen vor Narbonne's Person auch eine geheime und hoffnunglose Neigung.

Poutis tommt und berichtet, daß man dem gefiohlnen Schmud auf der Spur fco.

Abelaide wird gebracht, und wie Pontis fortgebt, um fie zu verhoren, tommt Saint Boir in großer Bewegung zur Bictoire, um ihren Benftand und ihre Berwendung für Abelaiden aufzurufen. Eine affektvolle
Scene zwischen beuben, die zur gegenstitigen Entbedung ihrer Liebe führt.

Narbonne fommt zu biefer Scene und findet in Saint's Foir feinen Rebenbubler.

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Bers bbr, und erflatt Saint = Foir für mitschuldig. Rarsbonne bort, daß ein Theil des Schmucks sich gefunzben habe; aber wie er diesen Schmuck sieht, gerath er in große Bestürzung.

Scene zwifchen Pontis und Narbonne. Diefer macht ben Grofmuthigen, will die Untersuchung fallen laffen, und benbe verbachtige Personen nach ben Infeln ichiden. Pontis besteht auf ber ftrengsten Unterssuchung. Wie fie noch bepfammen find, wird bem Baillif gemelbet, bag man die Zigeunerinn aufgebracht habe, und daß Abelaide bep ihrem Anblid in Schreden gerathen fep.

Madelon und Narbonne. Jene hat die Zigeunes rinn erkannt als diejenige, der sie die benden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, als sie aussprengte, daß sie ben einem Brande umgekommen wären. Es entdeckt sich, daß Abelaide die Tochter sep, aber, wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Pontis kommt, und meldet, daß fich Abelaide und Saint = Foir als Geschwister erkannt hatten, und daß die Zigeunerinn bepde vor sechszehn Jahren erhalten habe. Saint · Foir hatte nur funf Jahr ben ihr zuges bracht, und war ihr schon in seinem zehenten Jahre ents laufen.

Narbonne will nun bazwischen treten, und bie weistere Erdrterung hemmen; Pontis aber will die Aeltern ber Kinder entbedt haben, und erinnert fich an ben Schmud.

Narbonne fchlagt bem Saint = Foix und Abelaiden eine heimliche flucht vor, aber Bepbe weigern fich.

Narbonne und Madelon. Madelon hat die Rins ber erkannt, und dringt in Narbonne, fie an Kindess ftatt anzunehmen und zu seinen Erben einzusetzen. Nars bonne ift in größter Berlegenheit; er weiß keinen Auss weg, als durch den Tod der Madelon, und ermordet fie.

Die Rinder des Saufes find erfaunt, und werden von einer jubelnden Menge ju Narhonne gebracht.

Der Morder Pierre Narbonne's kennt eine geheime Thure zu Louis Narbonne's Zimmer; er ist auf diesem Wege heinzlich hereingekommen, hat den Schmuck lies gen gesehen, und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zuruck, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen sliehen musse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Poslizepveranstaltung ist.

Narbonne findet auf feinem Zimmer die Spuren bes Morbers.

Pontis meldet triumphirend ben gefundnen Schmud.

Narbonne versucht umsonft, zu entflieben. Er und ber Morder werben confrontirt. Sein Bersuch, fich zu tobten, wird vereitelt; er wird gang entlarvt und den Gesrichten übergeben. Saint = Foix erhalt bie hand ber Bictoire.

at die l an Kie hen. K

ina k redai

d neck act.

gelen Hec

rd k

Lo is c

'n

in.

Schillers fammil. Werte XII. Bb.

Nacherinnerung

5 u m

vierten Bande.

28

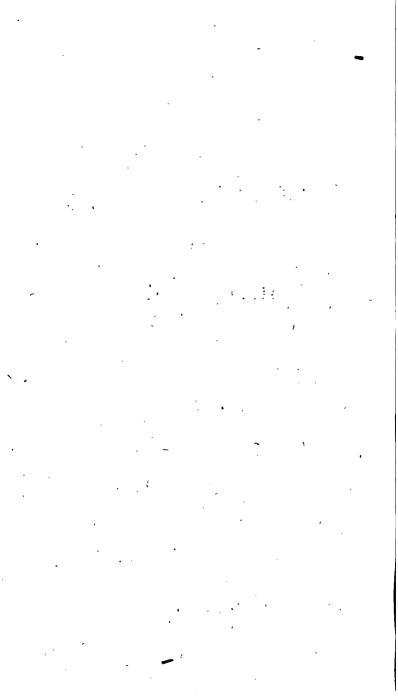

Durch ein Bersehen und gegen bie Absicht bes vom Druckorte weit entfernten Derausgebers ift im IV. Bande ber Geisterseher nicht nach ber vom Berfasser abgeänderten britten Ausgabe abgedruckt worden. Es ist daher annoch hier zu bemerken, daß ber Berfasser in dieser Ausgabe den S. 345 bes IV. Bandes anfangenden Dialog zwischen dem Prinzen und dem Baron von F... beträchtlich abgekürzt hat. Nach der Stelle' S. 350, die mit den Worten schließt:

"einer hohen ewigen Ordnung zu dienen — dift Folgendes eingeructe:

"Zukunft! Ewige Ordnung! — Nehmen wir him weg, was der Menich aus feiner eignen Bruft genommen, und seiner eingebildeten Gottheit als Zweck, der Ratur als Gesetz untergeschoben bat. — Was bleibt uns dann übrig? "

Nach biefer Stelle ift ein Theil bes Dialogs von ben Borten: Dienen! Dienen gewiß, S. 350 3. 10 von oben bis ju ben Borten: aufgefchmadt haben, S. 359 3. 4 von oben, und nach ben Borten: mit ber Kraft baju ju zerftbren, S. 361 3. 9 von unten, ber ganze übrige Dialog, der S. 387 schließt, weggeblieben. Der vierte Brief endigt auf folgende Art:

"Sier unterbrach uns ein Besuch — Runftig werbe ich Sie von einer Neuigkeit unterhalten, die Sie wohl ichwerlich auf ein Gespräch, wie das heutige, erwarten durften."

Dagegen ift nach bem sechsten Briefe, ber S. 413 bes IV. Banbes ichließt, folgender fiebenter eingeruct:

Baron von F\*\*\* an ben Grafen von D\*\*

Die geheimnisvolle Unbefannte des Prinzen erinnerte den Marchese Civitella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst vor einiger Zeit vorgekommen
war, und, um den Prinzen zu zerstreuen, ließ er sich bereit finden, sie und mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen
mit seinen eignen-Worten. Aber der muntre Geist,
wanit er Alles, was er spricht, zu beleden weiß, geht
freplich in meinem Bortrage verloren.

(hierauf folgt innchftebendes Fragment, bas fruber im 8. hefte der Thalia erschien und anfänglich für den 2. Band bes Geisterschers bestimmt mar. Es fand hier eine Stelle, da Schiller die Bollendung des Geistersebers aufgegeben hatte.)

"Boriges Frubjabr," ergablte Civitella, "batte ich bas Unglud, ben fpanifchen Umbaffabeur gegen mich aufzubringen, ber in feinem fiebengigften Sabr bie Thorbeit begangen batte, eine achtzehnjabrige Romes rinn fur fich allein beirathen ju wollen. Seine Rache verfolgte mich, und meine Freunde riethen mir an, mich burch eine geitige Flucht ben Birfungen berfelben gu entziehen, bis mich entweder bie Sand ber Ratur ober eine gutliche Beplegung von diefem gefährlichen Reind befrent baben murbe. Beil es mir aber boch ju fdmer fiel, Benedig gang ju entfagen, fo nahm ich meinen Aufenthalt in einem entlegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremben Namen ein einsames Saus bewohnte, ben Lag uber mich verborgen hielt, und bie Nacht meinen Freunden und dem Bergnugen lebte."

"Meine Fenster wiesen auf einen Garten, ber von ber Abendseite an die Ringmauer eines Klosters stieß, gezen Morgen aber wie eine kleine Halbinsel in die Laguna hineinlag. Der Garten hatte die reizendste Anlage, ward aber wenig besucht. Des Morgens, wenn mich meine Freunde verliessen, hatte ich die Gewohnheit, ehe ich mich schlafen legte, noch einige Augenblicke am Fenster zuzubringen, die Sonne über dem Golf aufssteligen zu sehen, und ihr dann gute Nacht zu sagen. Wenn Sie sich diese Lust noch nicht gemacht haben, gnädigster Prinz, so empfehle ich Ihnen diesen Stands ort, den ausgesuchtesten vielleicht in ganz Benedig,

biefe herriche Ericheinung zu genießen. Gine purp purne Racht liegt aber ber Tiefe, und ein goldener Rauch verkindigt fie von fern am Saum der Laguna. Erwartungvoll ruben himmel und Meer. Iwey Winste, so fteht fie da, ganz und vollfommen, und alle Wellen brennen — Es ift ein entzäckendes Schanssspiel!"

"Eines Morgens, als ich mich nach Gewohns beit der Luft dieses Anblicks aberlaffe, entdede ich auf Einmal, daß ich nicht der einzige Zenge deffelben bin, Ich glaube Menschenstimmen im Sarten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Bafferseite landet. Wenige Augenblicke, so sehe ich Menschen im Garten hervorkommen, und mit langsamen Schritzten, Spaziergehenden gleich, die Allee herauf wans deln. Ich erkenne, daß es eine Manneperson und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Neger ben sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß gekleidet, und ein Brillant spielt an ihrem Finger; mehr läfft mich die Dammerung noch nicht unterscheiden,"

"Meine Neugier wird rege. Sanz gewiß ein Mendezvous und ein liebendes Paar — aber an diesfem Ort und zu einer so ganz ungewähnlichen Stunde! — benn taum mar es bren Uhr und Alles lag noch ift trabe Dammerung verschleiert. Der Ginfall schien

mir neu, und zu einem Roman bie Unlage gemacht. Ich wollte bas Ende erwarten."

"In den Laubgewölben des Gartens verlier' ich fie bald aus dem Gesicht, und es wird lange, bis sie wieder erscheinen. Ein angenehmer Gesang erfüllt unterdessen die Gegend. Er kam von dem Gondoslier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gonsdel verkurzte, und dem von einem Rameraden aus der Nachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stausgen aus dem Tasso; Zeit und Ort stimmten harmos misch dazu, und die Melodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille,"

"Mittlerweile war ber Tag angebrochen, und die Gegenstände lieffen sich beutlicher erkennen. Ich suche meine Leute. Hand in Hand geben sie jetzt eine breite Allee hinauf und bleiben oftere stehen, aber sie haben den Rucken gegen mich gekehrt, und ihr Beg entfernt sie von meiner Bohnung. Der Anstand ihr Tes Ganges lässt mich auf einen vornehmen Stand und ein ebler engelschoner Buchs auf eine ungewöhnzliche Schonheit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir schen, die Dame jedoch mehr, als ihr Begleiter. An dem Schauspiel des Sonnenaufgangs, das sich jetzt eben in hochster Pracht über ihnen verbreitete, schienen sie gar keinen Antheil zu nehmen."

"Indem ich meinen Tubus berbenhole und rich. te, um mir diese sonderbare Erscheinung so nabe ju bringen als mbglich, verschwinden sie plotzlich wies der in einem Seitenweg, und eine lange Zeit vergeht, ebe ich sie wieder erblicke. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen; sie kommen dicht unter mir vor und sehen mir gerade entgegen. — — Welche himmlische Sestalt erblicke ich! — War es das Spiek meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchs tung? Ich glaubte ein überirdisches Wesen zu sehen, und niem Auge stoh zuräck, geschlagen von dem blendens den Licht. — So viel Anmuth ben so viel Majestät! So viel Geist und Adel ben so viel blühender Ins gend! — Umsonst versuch' ich es Ihnen zu beschreis ben. Ich kannte keine Schönheit vor diesem Augens blick."

"Das Interesse bes Gesprächs verweilt sie in meiner Nahe und ich habe volle Muse, mich in dem wundervollen Anblick ju verlieren. Kaum aber sind meine Blicke auf ihren Begleiter gefallen, so ist selbst diese Schönheit nicht mehr im Stande sie zurückzus rusen. Er schien mir ein Mann zu seyn in seinen besten Jahren, etwas hager und von großer edler Statur — aber von keiner Menschenstiru strahlte mir noch so viel Geist, so viel Hohes, so viel Göttliches entgegen. Ich seibst, obgleich vor aller Entdedung gesichert, vermochte es nicht, dem durchbohrenden Blid Stand zu halten, der unter den sinstern Augens braunen blipewersend hervorschoß. Um seine Augen

lag eine stille rührende Traurigkeit, und ein Jug des Wohlwollens um die Lippen milderte den trüben Ernst, der das ganze Gesicht überschattete. Aber ein geswisser Schnitt des Gesichts, der nicht europäisch war, verbunden mit einer Rleidung, die aus den verschies, densten Trachten, aber mit einem Geschmacke, den Niemand ihm nachahmen wird, kuhn und glücklich geswählt war, gaben ihm eine Miene von Sonderbarskeit, die den außerordentlichen Eindruck seines ganzen Wesens nicht wenig erhöhte. Etwas Irres in seinem Blicke konnte einen Schwärmer vermuthen lassen, aber Geberden und äußrer Anstand verfündigten einen Mann, den die Welt ausgebildet hat."

3\*\*\*, ber, wie Sie wiffen, Alles heraus fagen muß, was er benet, konnte hier nicht langer an fich halten. Unfer Armenier! rief er aus. Unfer ganger Armenier, Niemand anders!

Bas fur ein Armenier, wenn man fragen barf? fagte Civitella.

hat man Ihnen bie Farce noch nicht erzählt? sagte ber Pring. Aber keine Unterbrechung! Ich sange an mich fur Ihren Mann zu interessiren. Fahren Sie sort in Ihrer Erzählung.

"Etwas Unbegreifliches war in seinem Betrasgen. Seine Blide ruhten mit Bedeutung, mit Leis benschaft auf ihr, wenn sie weg sab, und sie fielen 30 Boben, wenn fie auf die ihrigen trafen. Ift bie

fer Menfch von Sinnen? bachte ich. Eine Ewigleit wollt' ich fieben und nichts andere betrachten."

"Das Gebüsche raubte fie mir wieder. Ich ward tete lange, lange, fie wieder hervor kommen zu sehen, aber vergebens. Ans einem andern . Fenfter endlich entdeck ich fie aufs Rene."

"Bor einem Baffin flanden fie, in einer gewiffen Entfernung von einander, bevbe in tiefes Schweis gen verloren. Gie mochten ichon giemlich lange in biefer Stellung geftanden haben. 3hr offnes, feelenvolles Muge rubte forschend auf ihm, und fcbien jeben aufteimenben Gebanten von feiner Stirn gu nebmen. Er, als ob er nicht Duth genug in fich fublte, es ans ber erften Sand ju empfangen, fuchte verftoblen ibr Bild in ber fpiegelnden Kluth, ober blidte ftarr auf ben Delphin, ber bas Baffer in bas Beden fpritte. Ber weiß, wie lange biefes flumme Spiel noch gebauert baben murbe, wenn die Dame es batte aushalten tonnen? Mit ber liebensmurbigften Soldfeligfeit ging bas fcone Gefchopf auf ibn gu, faffte, ben Urm um feinen Raden flechtenb, eine feiner Sande, und führte fie jum Munde. Gelaffen ließ ber talte Menfch es geschehen, und ihre Liebtofung blieb unerwiedert."

"Aber es war Etwas an biefem Auftritt, was mich rubrte. Der Mann war es, was mich rubrte. Ein heftiger Affekt schien in seiner Bruft zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein verborgner Urm ihn zurudzureißen. Still, aber schmerzhaft, war dieser Rampf, und die Gefahr so schon an seiner Seite. Nein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß unterliegen."

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verschwins bet ber kleine Neger. Ich erwarte nun einen Aufstritt von empfindsamer Urt, eine knieende Abbitte, eine mit tausend Kuffen bestegelte Verschnung. Nichts von dem Allen. Der unbegreisliche Mensch nimmt aus einem Porteseuille ein versiegeltes Paquet, und gibt es in die Hande der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine Thrane schimmert in ihrem Auge."

"Nach einem kurzen Stillschweigen brechen fie auf. Aus einer Seiten Allee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die fich die ganze Zeit über entfernt gehalten hatte, und die ich jetzt erst entdede. Langsam geben sie hinab, bende Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während beffen er der Gelegenheit wahrnimmt, unvermerkt hinter ihnen zuruckzubleiben. Unschlüssig und mit starrem Blick nach ihr hingewendet, steht er und geht und steht wieder. Auf Einmal ift er weg im Gebusche."

"Born ficht man fich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht mehr zu finden, und ficht ftille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er fommt nicht! Die Blide irren angfilich umber, die Schritte verdoppeln fich. Meine Augen helfen den ganzen Garten durchsuchen. Er bleibt aus. Er ift nirgends.

"Auf Einmal bor' ich am Ranal etwas rauschen, und eine Gondel stogt vom Ufer. Er ifts, und mit Mabe enthalt' ich mich, es ihr zuzuschrepen. Jest also wars am Tage — Es war eine Abschiedescene."

"Sie ichien zu ahnen, was ich wusste. Schneller, als die Andre ihr folgen tann, eilt sie nach dem Ufer. Bu spat. Pfeilschnell fliegt die Gondel dahin, und nur ein weißes Zuch flattert noch fern in den Luften. Bald barauf seh' ich auch die Frauenzimmer überfahren."

"Als ich von einem kurzen Schlummer erwachte, mussie ich über meine Berblendung lachen. Reine Phantasie hatte diese Begebenheit im Traum fortgesetzt, und nun wurde mir auch die Wahrheit zum Traumer Ein Mädchen, reizend wie eine Hourt, die vor Tages anbruch in einem abgelegenen Garten vor meinem Fensster mit ihrem Liebhaber lustwandelt, ein Liebhaber, der von einer solchen Stunde keinen bessern Gebrauch zu machen weiß, dies schien mir eine Romposition zu senn, welche höchstens die Phantasie eines Traumenden was gen und entschuldigen konnte. Aber der Traum war zu schon gewesen, um ihn nicht-so oft als möglich zu erneuern, und auch der Sarten war mir jetzt lieber ges

worden, seitdem ihn meine Phantaste mit so reizenden Gestalten bevöllert hatte. Einige unfreundliche Tage, die auf diesen Morgen folgten, verscheuchten mich von dem Fenster, aber der erste heitre Abend zog mich und willfürlich dahin. Urtheilen Sie von meinem Erstaus, nen, als mir nach kurzem Suchen das weisse Gewand meiner Unbekannten entgegen schimmerte. Sie war es selbst. Sie war's wirklich. Ich hatte nicht blos geträumt."

"Die vorige Matrone war ben ihr, die einen kleis nen Anaben führte; fie felhst aber ging in sich gekehrt und seitwarts. Alle Plate wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Male ber durch ihren Begleiter merkwurbig waren. Besonders lange verweilte fie an dem Bassin, und ihr ftarr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen."

"hatte mich diese hohe Schönheit das erfte Mal hingeriffen, so wirkte sie heute mit einer sanftern Geswalt auf mich, die nicht weniger start mar. Ich hatte jetzt vollkommen Frenheit, das himmlische Bild zu bestrachten; das Erstauuen des ersten Andlicks machte uns bermerkt einer sußen Empfindung Platz. Die Glorie um sie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr, als das schönste aller Beiber, das meine Sinne in Glut setzt. In diesem Augenblick ist es beschlossen. Sie muß mein seyn."

"Indem ich ben mir selbst überlege, ob ich hinunster gehe und mich ihr nabere, oder eh' ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, diffnet sich eine kleine Pforte an der Klostermauer, und ein Karmeliters monch tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläfft die Dame ihren Platz und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zugehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu fliegen."

"In eben biesem Augenblick treibt mich mein geswöhnlicher Abendbesuch von dem Fenster. Ich versmeibe es sorgfältig, weil ich keinem Andern diese Ersoberung gonne. Gine ganze Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungedult aushalten, bis es mir endlich geslingt, diese Ueberlästigen zu entfernen. Ich eile an mein Fenster zurud, aber verschwunden ist Alles."

"Der Garten ift ganz leer, als ich hinunter gebe. Rein Fahrzeng mehr im Ranal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie kam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herum gewandt, vor mich hinwandle, schimmert mir von sern etwas Beisses im Sand entges gen. Wie ich hinzutrete, ist es ein Papier in Form eis ues Briefs geschlagen. Was konnte es anders senn, als der Brief, den der Karmeliter ihr überbracht hatte?

Gladlicher Fund, rief ich aus. Diefer Brief wird mir bas gange Geheimniß aufschließen; er wird mich jum herrn ihres Schidsals machen."

"Der Brief war mit einer Sphinx gestegelt, ohne Ueberschrift, und in Chiffern verfasst; dies schreckte mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Dechiffriren versstehe. Ich kopiere ihn geschwind, denn es war zu ers warten, daß sie ihn bald vermissen und zurud kommen wurde, ihn zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so musste ihr dies ein Beweis seyn, daß der Garten von mehrern Menschen besucht wurde, und diese Entdedung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was konnte meiner Hoffnung Schlimmeres begegnen?"

"Bas ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Ropie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterinn, Bende angstlich suchend. Ich befestige ben Brief an einem Schiefer, den ich vom Dache los mache, und lasse ihn an einen Ort herab fallen, an dem sie vorden muß. Ihre schone Breude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Mit scharsem, prüsendem Blick, als wollte sie die unheilige Hand daran andspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zufriedene-Miene, mit der sie ihn einsstecke, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurücksallender Blick ihres Auges nahm einen dankbaren Abschied von den Schutzgöttern des

Sartens, Die bas Seheimniß ihres Derzens fo tren gehutet hatten."

"Jest eilte ich ben Brief zu entziffern. Ich vers suchte es mit mehrern Sprachen; endlich gelang es mir mit ber Englischen. Sein Inhalt war mir so merkwarbig, daß ich ihn answendig behalten habe."—

Nach biefem Fragmente endigt ber fiebente Brief mit ben Morten:

"Ich werbe unterbrochen. Den Schluß ein an-

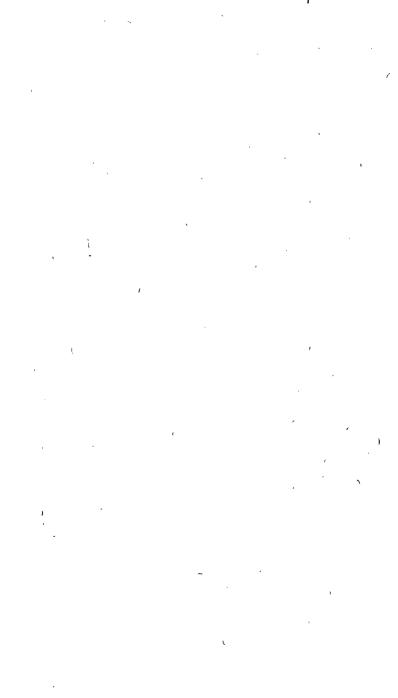





